# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 103.)

31. Sierpnia 4344.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>i<br>missiąc | Czas          | H RICKY OG U"                                          | Termo-<br>metr<br>Reaum. | Psychro-<br>matr<br>linije<br>parysk.pCt                                         | Ombre-<br>metrmia.<br>paryzh. | Wistr | Stan atmosfary                                                                  |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 28. Sierpnia          | 10 M.<br>W. 🕥 | 27,214   27 11 7<br>27,277   28 0 4<br>27,307   28 0 9 | 6,7<br>+14,7             | 3.80 86,84<br>3,58 74,08<br>4,13 91.53<br>3,40 95,53<br>5,16 76,44<br>4,21 93 02 | 0, 034                        |       | chm.4.0 g.pół do1renodes.  — 2 ,, ,, 7 wiccz.,, pokryto. chmurno 1. — 3. i © 4. |

Gradni stan wilgoci duia 28. Sierpnia: ;84,15 duia 29. Sierpnia: 88,33 p.Ct. Temparaiara powietrza ( największa )28. Sierpnia (+15°3) 29. Sierpnia (+15°2) w przeciągu 24. godzia ( najmulejsza )28. Sierpnia (+0,4)

### Prayjochali do Lwowa.

Daia 27. Sierpuia: Hrabia Dulski Henryk, z Niklowic. — Hrabia Komorowski Henryk, z Zót-kwi. — Hrabia Mier i Franski, c. a. Podporacznicy, z Wiednia. — Baronowie Mustazza Jan i Petrino Mi-kolaj, z Iwonicza. — Radziejowski Michał, z Przemysla. — Mochnacki Piotr, z Taczopola. — Jorkasch Wil-

helm, ze Stok. — Radziejowski Michai, z Przemysła — Mochnacki Piotr, z raznopola. — Jorkasch Wilhelm, ze Stok. — Rielanowski Tytus, z Zelechows.

Dnia 28. Sierpnia: Hrabia Stadnicki, z Ostrowa. — Hrabia Potocki Stanisław i Krzyżskowski Unia 28. Sierpnia: Hrabia Stadnicki, z Ostrowa. — Badeni, c. k. Komisarz cyrk., Waleryjan, z Brzeżan. — Lenaztowicz, c. k. Radca krym., z Truskawca. — Badeni, c. k. Komisarz cyrk., z Przemysła. — Rozborski Arioni, z Nowosiółki. — Hiczkiewicz Józef, z Wiałoka. — Günther Antoni, z Facimiecha. — Dziokowski Seweryn, z Hełobutowa. — Jankowscy Ignacy i Michał, z Tarnopola. — Dabski Edward, z Niedzieliska. — Piehl, c. k. Podporucznik, z Wiedzia.

Wyjechali ze Lwows.

Duia 27. Sierpnia: Magdeburg, c. k. Jeneral-Major, Listowski Antoni i Hreb., c. k. Podporucznik, do Złoczowa. -- Katożę Windischgratz, c. h. Kapitan, do Jarosławia. -- Hrabia Krasicki Maciei, Żurowski Antoni i Łączyński Felix, do Żełkwi. -- Hrabia Drohojewski Henryk, do Batiatycz. -- Baron Brunicki Maurycy, do Przemyśla. -- Malczewski Stanisław, do Gześnika. -- Kraiński Eugenijusz i Brześciański Ignacy, do Gródka. -- Skibicki Jan, do Jasła. -- Biliński Onufry, do Stryja. -- Crajkowski Jakob, do Bobrki. -- Strzelbicki Razimierz, do Streptowa. -- Włodek Ignacy, do Wistobok. -- Jorkasch Wilhelm i August, do Stok. Duia 28. Sierpnia: Hrabia Russocki Włodzimierz, do Dulib. -- Rylscy Adolf i Micheł, i Kielanowski Jan, do Gródka. -- Zadurowicz Jan, do Brzeżan. -- Zabłocki Andrzej, Toczyski Kawery i Turkuł Erazm, do Złoczowa. -- Łodyński Hieronim, do Nanores. -- Ujejski Alexander, do Dawidowa. -- Korytowski, c. k. Porucznik, do Tarpupola.

ski, c. k. Porucznik, do Tarnopola.

### i é de n

| Dnia 24. Sierpaia. Srednia cens. pCta. w M. K.                      | C E     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| William Cities Comme /E laid fill                                   | 1       |
| Poryczka do wygrania przez losy z r.<br>1834 za 500 ZłR.            | 19      |
| Ramery nadwereej, dawniejszego (2010)                               | To Bear |
| ologn Lombardzaiego, tudziek we (2116)                              | -       |
| Eyczki (1314)                                                       |         |
| Ahcyje północzej kolei żelaznej Cesarza Ferdyzanda za 1009 ZłR 1410 |         |
| Listy zastawne galicyjskie, za 100 ZiR.                             |         |

Kurs wexlowy w M. K. z daia 24. Sierpnia.

Amsterdam, 109 talar, Eur. tal. 133 318 w. g mie. Augsburg, za 100 ZR. Rur.; ZR. 97:12 g. Uso. Wrankiuri m. 36. 22120ZR.20 ft. 210py ZB. 96 3/4

| _ |                                         |             |   |       |
|---|-----------------------------------------|-------------|---|-------|
|   | Genun, za 3001 ir. nove di Piemonte ZR. | 113 3j4 w.  | 8 | mic.  |
|   | Hamburg, za talar. back. 100; Har. Tal. | 142 3,8 g.  | 8 | mie.  |
|   | Livorno, za 308 Lira Toscany ZR.        | 96 318 w.   | 2 | mie.  |
|   |                                         | 9-39 1j2 w. | 3 | mie.  |
|   | Medyjsian, za 300 austr. Lir. ZR.       | 98 3,8 g.   | 2 | mie.  |
|   | Maraylija, za 300 franków ZB.           | 115 5j8 w.  | 2 | maie. |
|   | Paryl, an 300 franków ZR.               | 113 314 w.  | 2 | mia.  |
|   |                                         | 7           |   |       |

### Knrslwowski

w monecie konwencyjonainej.

| Dnia 30. Sier                    | ppia |     |      |     | Kr. |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|-----|
| Ilakat holenderski               |      |     | -    | 4   | 35  |
| ilukat cetariki                  |      |     |      | . 4 | 38  |
| Rubel roasyjski                  |      |     | 44   | 1   | 34  |
| Rurant polski (6 sl. pol.)       |      |     |      | 1   | 24  |
| Listy wast, galic. (hez hupona), | Z.B. | 100 | 2.X. | 97  | 45  |

Spis osob wa Lwowie zmartych, a w dniach C. M. Ligitagionsluftige haben fich mit bem 10 następujących zameldowanych: Od 21. do 24. Sierpaia 1844.

Chricisijanie: Władysław Winhard, syn krawca, 7 dni m., na kurcz szczeki.

Antoni Rozniatowicz, syn rzeźnika, 10 tyg. maj., na

ostrość pokarme. Michał Malski, syn wyrobnika, t r. m., na kons. Maryja Wojciechowska, córha siedlarza, 9 dni maj.,

na niemoc. Felix Ranezakowski, syn piekarra, 1 3/12 r. m., na

konsumcyję. Antoni Fibert, syn szewca, 1 2/12 r. m., - i Zofija Prodanink, córka wyrobnika, 2 14 r. maj., na

ospę vaturalvą.

Tomasz Drwal, 44 r. m., na konsum. Anna Ruszczak, 28 l. maj., na zapalenie pluc.

Tekla Maliszewska, wyrobnica, 64 l. m., na such. pł. Bazyli Parobik, parobek, 50 l. m., przez starość. Emilija Palitsek, maizonka Kapitana, 30 l. m., na paraliž.

Jozef Cybulski, syn dyjurnisty, 3 1/2 1. maj., na kons. Maryjanna Withowska, hrupiarka, 68 l. m., na gangr. waçtran.

Maryja Zielińska, žebraczka, 42 lat maj., wa suchoty

płucowe. Władysław Howalshi, sierota, 6 i. maj., na kons. Leonida Jurkiewiczówna, córka Dyrektora szkół, 5 1.

m., - i Maryja Kramara, 4 mies. m., na konw. Grzegorz Smaha, syn wyrobnika, 7112 l. m., na wycienczenie sił-

Zydzi: Libbe Hubbel, dziecię machlerza, 43/41. m., na kons. Chaje Neche Meisels, wdowa po machlerzu, 85 l. m., przez starość.

### Doniesienia urzędowe.

(2780) Uwiadomienie. Nro. 916. W Piatek to jest 13go Września r. b. o godzinie 10. zrana, beda z strony Wydziału stadniczego krajowego we Lwowie 7. ogierów i 8 koni (Wałachy), tudzież w Sanoku 11 ogierów i 10 koni (Wałachy) przez publiczną licytacyję sprzedane, co się do powszechnej wiadomości podaje.

Drohowyże dnia 26. Sierpnia 1844.

(2784) Lizitazions Ankunbigung. (1) Mro. 12854. Bur Tilgung der Steuer . Rud's stände und anderer Aerarialersaße vom Grodzickischon Gutsantheile in Starawies Strzylawka witd Diefer Butsantheil auf ein Jahr verpachtet, und awar: vom tien Oftober 1844 bis dabin 1845. Der Ertrag besteht in der Benugung von 145 30ch 12162/6 Quad. Klafter Meder, von 17 Joch 487 214 Quad. Klafter Wiefen, und von 3 3och 357 Quad. Rlafter Butweiden, dann 156 vier. fpannige Zugtage, 1872 Handtage Naturalroboth von Unterihanen und 22 Stud Rapauner, 13 Stud Bufner, 2 Schod und 10 Stud Ever. In dem Betrieb der freper Propinazion auf Diefem Butsantbeil. Der Fiskalpreis betragt 350 fl

pon 100 Vadium verfeben am gten September 1844 Vormittage in der Kreisamtskanzley einzufinden, und konnen noch vor dem Beginn ber Bigitazion die übrigen Pachtbedingnise in Erfabrung bringen.

Sandez em 16ten Mugust 1844.

(2005) Rundmadung. (3)

Mro. 7525. Wom f. f. Landrechte in Tarnow wird fund gemacht, es fen uber das unterm 11. Juny 1844 jur Zahl 6439 vom Herrn Karl Jordan im Erefutionemege gestellte Begebren, in die öffentliche Bersteigerung ber in bem Wadowicor Rreife gelegenen in 314 Theilen bem Berrn Karl Jordan in einem vierten Theile aber den Minderjahrigen Ludwig und Severine Gotuchowskie (wovon bem Bater Jakob Goluchowski ber lebenslängliche Fruchtgenuß in 1/16 Theile gebuhrt) angehörigen Guter Rozy, Kozy gorne und dolno, Behufs ber Theilung des Miteigenthums und Vertheilung des Rauffchillings unter die Miteigenthumer gewilliget, und ju diesem Zwede die Tagfahrt auf den 24ten Oftober 1844 und auf den 27ten Movember 1844 flets um die 20te Vormittagsstunde anberaumt worden, unter Feststellung folgender Verkaufsbedingniffe:

1) Als Ausrufspreis der zu versteigernden Buster Hozy, Hozy gorno und dolno, wird ber gerichtlich erhobene Schaftungswerih derfeiben im Retrage von 107,319 fl. C. M. angenommen.

2) Sollten Diese Guter in ben erften zwei feilbiethungsterminen über ober wenigstens um ben Schabungswerth nicht veraußert merden, fo wird nach vorläufiger Berneymung ber Spoothekarglau-Siger und der Mitelgenthumer bezüglich ber Erleichterungs . Bedingniffe ein britter Termin ausgeschrieben, und in diesem die feilzubiethenden Guter auch unter bem Schahungswerthe bintangegeben werden.

3) Jeder Kauflustige ist verpflichtet den 20ten Theil Des Schahungewerthes, bas ift die runde Summe von 5370 fl. C. M. entweder im Bage ren oder in öffentlichen ju 5 von 100 in C. M. verzinslichen auf den Uiberbringer lautenden Staatsobligationen (metaliques) nach dem Renns werthe derfelben, oder in Pfanbbriefen ber galigischaftandischen Kreditsanstalt nach dem in den Lemberger Beitungs-Blattern erfichtlichen letten Courfe, por Beginn der Feilbiethung ju Sanden der Feilbiethunge-Commission als Angeld ju erlegen midrigens er jur Ligitation nicht jugelaffen werden wird. - Dur bie Miteigenthumer ber ju veraußernden Guter, find vom Erlag des Ungeldes befrept, und konnen ben ber Berfteigerung ohne Erlag bes Ungelbes mitbiethen.

4) Der Meiftbiether übernimmt alle auf ben gefauften Gatern haftenben liquiden und illiquiden Schulden intbesondere auch die fogenannte Ociava auf Rechnung bes Kauffchillings, und fobalb ibm biefe nach vorlaufiger mit den betreffenden Gläubigern, den Gutbeigenthumern und mit dem Raufer bei einer anguordnenben Sag= fabung vorzunehmenden Abrechnung dem Ge= fammtgeldbetrage nach mittelft ber ju erlaffenden Zahlunge-Ordnung von Seite dieses k. k. Lands rechts werden bekannt gegeben werben, so wird der Kaufer verpflichtet fevn, ben nach Abjug sammtlicher Tabularforderungen von dem Raufchillinge noch verbleibenben reinen Resibetrag mit Einrechnung bes etwa im Baaren erlegten Ungeldes) in 314 Theilen ju Kanden bes Miteis genihumers herrn Rail Jordan binnen 30 24= gen nach Ginbandigung ber Bablungs-Ordnung auf die in berfelben bestimmte Urt auszugablen, ober nachzuweisen, bag er mit biefen Miteigen= thumern auf eine andere Urt übereingerommen fen; - bingegen 114 Sheil bes nach Abzug fammt= licher Sabularforderungen von dem Rauficillin= ge noch verbleibenben reinen Refibetrage, bat ber Raufer gu Gunften ber minterjährigen Miteigen= thumer Ludwig und Severine Goluchowskie auf ben gefauften Gutern ficher ju fiellen (bas ift: bas zu tiefem Behufe geborig belegte Gesuch hiergerichts zu überreichen) und hieren angefangen vem Tage ber Ginführung in den phyfifchen Befit ber gekauften Guter bis jue Burudjablung tes Kapitals die jahrlichen Interessen ju 5 ven 100 und zwar halbjährig decursive zu Gunften ber minderiehrigen Gutemiteigenihlimer Ludwig und Severine Goluchowskie an tak hiergericht= liche Deposit zu entrichten, woben jetech bas febenstangliche Bruchtgenufrecht des Jakob, Goluchowski auf ben vierten Theil ber eben et= mabnten Intereffen ungeschmalert belaffen wird.

Erwohl der Vormuntschaft ter Minderjährisgen als auch dem Käuser sieht frey, das Pupillarkapital gerichtlich aufzukündigen, in welchem Falle dasselbe rem Käuser nach Verlauf von I Wionaten vent Tage der erhaltenen gerichtlichen Luftündigung zu Gunsten der Minderjährigen Ludwig und Severive Goluchowskie entweder an das gerichtliche Teposit oder zu Kanten der vom Vormuntschaftsgerichte zu benennenden Person zu erlegen sehn wird. — Nach vellständig geseisteter Bahlung des Pupillar Kapitals sammt allen Interessen, wird die Ertabulirung derselben auf Unsuchen und auf Kasen bes Käusers vers

anfaßt werden.

5) Der Käufer ist berbunden, jene liquiden Sprothekar. Schulden deren Lohlungstermin noch nicht gekemmen ift, oder teren Rückzahlung vor dem eiwa bedungenen Aufkündigungetermine ron den betreffenden Glaubigern retweigert werden soute, der zu erlassenden Zahlungsordnung gemäß zu übernehmen, und auf den gekauften Gutern

zu behaiten; hingegen die bereits fälligen liquiden Hypothefarschulden nach Verlauf von 30 Zagen
nach Einhändigung der Zahlungsordnung den betreffenden Bläubigern der zu erlassenden Zahtungsordnung gemäß gegen löschungsfähige Quittung auszuzahlen oder mit ihnen auf eine andere Urt übereinzukemmen, jedoch so, daß viese Gläubiger ihre bey dem Käuser auf die Hypothek der
gekausten Guter entweder ganz oder zum Theil
belassenen Forderungen in keinem Falle gegen die Person der minderjahrigen Gutseigenthümer Ludwig und Severine Goluchowskie geltend machen,
sendern ihre Befriedigung bloß aus der Hypothek

ber gefauften Guter fuchen konnen.

6) Sobald sich ber Käufer über die Erfüllung ber oben angeführten Bedingungen insbesondere ber 4ten und 5ten Bedingung biergerichts ausgewiefen baben wird, werben ibm bie gefauften Buter auf feine Roften in das Gigenibum eingeantwortet, und in den phofischen und Sabular-Befit übergeben, so wie auch die als Ungeld als lenfalls erlegten Staatsobligationen oder Pfand= Briefe gurudgefiellt werden. Unter benfelben Bebingungen wird auch ben Miteigenthumern falls einer ober ber andere Meifibiether merben follte, die Musfertigung des Eigenthumebefrets und die Uibergabe ber gefauften Guter in ben phyfifchen und Sabularbesit jugesichert, jedoch wird dem meifibiethenten Miteigenthumer geflattet, jenen Betrag, welcher ibm ju Folge ber 4ten Bebingung jufallen wurde, mit einem gleichen Betrage

des Raufschillings ju tompenfiren.

7) Der Meistbiethende ift verpflichtet, jenen Raufschillingsbetrag ben fich ju behalten, welcher jur Dedung ber in ber Bahlungeordnung nummerisch anzugebenden illiquiden Sppothefaricul= den nothwendig fenn wird, ferner von biefem Raufschillingshetrage die fünfprozentigen Intereffen vom Tage ber Ginführung in ben physischen Besit ber gekauften Guter angefangen, nach Ublauf eines jeden Sabres ju Gunften der Sopothe= targlaubiger ber Guter Hozy, Hozy gorne und dolne an bas hiergerichtliche Deposit ju erlegen, und sobald eine oder die andere illiquide Hypco thekarschuld durch die Miteigenthümer ertabulirt fenn wird, so wird ber Kaufer ben gur Dedung dieser schon gelöschten Schuld ben ihm belassenen Theil des Kaufschillings den oben ermähnten Gutemiteigenthumern nach Verhaltnis ihrer Gute-Untheile und gwar bem herrn Harl Jordan in 3]4 Theilen auszugablen, für die Minderjährigen Ludwig und Severine Goluchowskie aber in 114 Theile auf ben gekauften Gutern ficher zu fiellen, und von diefem 134 Theile die weiter laufenden Interessen 5 von 100 m entrichten haben, wobep übrigens dieseiben Morschriften gelten, welche oben in der 4ten Bedingung angeführt worden find.

8) Der Raufer ift gebalten, vom Lage ber

Einführung in ben phpflichen Beste ber gefauften Guter angefangen, alle Grundlaften aus eigenem Bermögen ohne Ubzug vom Kaufschillinge ju

tragen.

9) Sollte der Kaufer diesen Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht Genuge leisten, so werden die gekauften Guter auf Unsuchen eines jeden Hypothekargläubigers oder Schuldners auf Kosten des wortbruchigen Käufers ohne Vornahme einer neuen Schökung, in einem einzigen Termine auch unter dem Schäkungswerthe jedoch mit Beobachtung des h. 449 der G. D. feilgebothen und verkauft werden, wo dann der wortbrüchige Käuser für den daraus entstebenden Schaden nicht allein mit dem erlegten Ungelde, sondern, falls dieses nicht zureichen sollte, auch mit seinem sonstigen gesammten Vermögen verantwortlich bleibt.

10) Der Candtafel-Audzug, das Wirthschaftes Inventar und der Schähungsakt der zu veräußernsten Guter, können in der hiergerichtlichen Regisstratur, am Feilbiethungstage aber bei der Feils

biethungekommiffion eingefeben werden.

Bievon werden unter Ginem noch insbesondere der außer Landes wohnende Jakob Goluchowski mittelft bes bereits fruber aufgestellten Cucators Ubvokaten Geren Radkiewicz, ferner jene Glaubiger, welche nach dem 21ten Movember 1843 mittlerweile in die Landtafel gelangt waren, und iene tenen der Bescheid megen dieser Ligitations= Muefchreibung gar nicht oder ju fpat jugeftellt worden ware verstandigt, und gwar lettere Glaubiger mit dem, das ihnen Behufs der Berftanbigung von diefer Ligitations a Musschreibung und Behufs aller daraus gesehlich folgenden weiteren Ufte, ein Bertreter von Umiswegen in der Perfon des hiefigen Udvokaten bepder Rechte Doktors Herrn Stanislaus Piotrowski unter Gubstituirung des hiesigen Udvokgten bender Rechte Doktors Berrn Witski bengegeben worden fen, und ihnen sonach obliege, entweder ihre Rechte selbst perfonlich zu vermahren, ober einen andern geeigneten Sachwalter fich zu bestellen, ober den ihnen von Amtswegen beygegebenen zu begwalten, weil fonst dieses Deschaft mit dem Letteren auf ihre Gefahr in ihren Namen rechtsgultig verhandelt merden murbe.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts Tarnow am 11ten July 1844.

### On wieszczenie.

Nro. 7525. C. H. Sąd Szłachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadowości, iż na żądanie w drodze exekucyi podane Pana Harola Jordana, publiczna przedaż w Cyrkule Wadowickim leżących w 3/4 częściach do Pana Rarola Jordana w 1/4 części do małoletnich Ludwika i Seweryny Goluchowskich (z krórych części tych-

że ojcu Jakubowi Goluchowskiemu 1/16 części jako dożywocie przysłuż-) należących Dóbr Kezy, Kozy górne i dolne, w celu rozdzielenia współwiasności i podzielenia ceny kupna pomiędzy współwiaścicieli — dozwoloną została — do której przedsięwzięcia w tutejszym C. K. Sądzie Szlacheckim dwa termina na dzień 24. Października 1844 i na dzień 27. Listopada 1844 o godzieje 10tej z rana wyznaczone zostały. Warunki téj sprzedaży są mastępujące:

1.) Dobra sprzedać się mające Rozy, Kozy górne i dolne wywołane będą w cenie szacunkowej 107319 Zł. Réń. w M. K. aktem sado-

wego oszacowania otrzymanej.

2.) Gdyby zaś te Dobra w pierwszych dwoch sprzedaży terminach wyżej, albo za cenę szacunkowa sprzedane być nie mogły, na ten czas po wysłuchaniu wierzycieli intabulowanych i współwłaścieleli względom ułatwiających sprzedaży warunków, będzie trzeci termin rezpisany, w którym sprzedaż onychże niżej ceny szacun-

kowej przedsięwzieta zostanie.

3.) Raždy chęć kupienia mający obowiązany bedzie, dwódziesta część ceny azacunkowej, to jest: okragła Summe 5370 Zł. Réń. Mon. Hon. w gotowiżnie lub w publicznych pięcio pro-centowych w Kon, Mon. na ukaziczela brzmiących obligacyjach (metaliques) podług ich nominalnej wartości, albo też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego podług ich kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umieszczonego, przed zaczęciem licytacyi złożyć do rak Kommissyi licytacyjnéj jako wadyum, gdyž w razie przeciwnym do licytacyi przypuszczonym nie bodzie. Tylko wapółwłaściciele sprzedawać się mających Dóbr od złożenia tego zakładu są uwolnieni, i wolno im jest bez składania wadyum te Dobra licytować.

4.) Najwięcej ofiarujący wszystkie długi hypotoczne pewne i niepewne kupionych Dóbr na siebie przyjmie, a w szczególności tak nazwane oktawe na rachunek ceny kupna, i gdy mu te przez tenże C. K. Sad, za poprzedniczem tychże na terminie sądowym, z strony właściwych wierzycielow, współwłaścicielów tychże Dobe i kupiciela przedsięwziąć się mającem obrachowanicm w ilości pieniężnej tabela platniczą oznajmione będą; na ten czas obowiązanym będzie, resztę czystą ceny kupna po wrachowaniu w gotowiźnie złożonego zakładu od ogółu wierzytelności pozostającą w 3/4 częściach do rak współwłaściciela Karola Jordana w 30 dniach od czasu doręczenia sobie rezolncyi sądowej ilość i ogół długów hypotecznych oznajmującej czyli tabeli płatniczej, sposobem w tejże rezolucyi oznaczyć się mającym, wypłació lub okazać, że z tymże współwłaścicielom w

inny sposób ułożył się; zas jedną czwartą czysta część od ogółu wierzytelności z ceny kupna pozostającą, obowiązany jest kupiciel na rzecz matoletnich współwiaścicieli Ludwika i Seweryny Goluchowskich na kupionych dobrach zabezpieczyć, to jest w tym celu do tego dażące potrzebnemi dowodami i allegatami zaopatezone podanie w tutejszym Sadzie przedłożyć, i od tejže części roczne procenta po 5 od 100 od dnia uzyskanego fizycznego posiadania az do odpłaty kapitału rachować się mające - półrocznie zdołu na rzecz niałoletnich wspólwłaścicieli tych Dobe Ludwika i Seweryny Goluchowskich do Depozytu tutejszego C. R. Sądu Szlacheckiego składać; przy czem jednakowoż dozywocio Jakubowi Gołuchoskiemu na jedno czwartą cześć w mowie będących odactków przysłużające nienaruszone zostaje,

Tak opiece tych małoletnich jako też i kupicielowi wolno jest, ten kapitał pupilarny sądownie wypowiedzieć, w którym to wypadku kupiciel obowiązany będzie, ten kapitał pupilarny po 3 miesiącach od dnia intymowanego sądowego wypowiedzenia rachować się mających, na rzecz małoletnich Ludwika i Seweryny Gołuchowskich albo do Depozytu sądowego, albo do rak osoby przez opiekuńcze instancyje oznaczonej złożyć. Po zupełnem wypłaceniu tegoż kapitału pupilarnego, graz z wszelkiemi należącemi procentami extabulacyja onegoż na wezwanie i koszta kupiciela uskuteczniona zostanie.

5.) Kupiciel obowiązany jest, pretensyje na tych Dobrach hypotekowane pewue, których termin wypłaty jeszcze nie nastąpił, albo których wypłatę tyczący się wierzycielo przed czasem ostrzeżonego może sobie wypowiedzenia przyjacby nie chcieli w osnowie wypaść mogacej tabeli płatniczej na siebie przyjąć i na kupicnych Dobrach pozostawić, zaś wszystkie długi hypoteczne pewne których termin wypłaty już nastapił, w 30 dniach od doroczenia tabeli płatniczej, tyczącym wierzycielom w porzadku wypłaty właściwym wypłacić, lub w taki sposób z nimi ułożyć się, iż ci wierzyciele względem uzyskania pozostawionych u kupiciela na hypothece kupionych Dobr w całkowitości lub częściowo wierzytelności prawa swego jedynie z hypotheki przez kupiciela przeznaczonej nie zas od osoby małoletnich współwiaścicieli kupionych Dobr Lndwika i Seweryny Gołuchowskich poszukiwać moga.

6.) Dekret własności i posiadanie fizyczne kupicielowi na ten czasoddanóm, i kupiciel własnym wydatkiem za właściciela w C. K. Tabuli wpisanym będzie, oraz te jako zakład na wypadek złożene obligacyje publiczne i listy zastawna zwrocone zostaną, gdy tenże się sądownie wywiedzie iż warunkom poprzednim a wszczególności warunkowi 4mu i 5mu zadosyć uczynił. Pod temi aamemi warunkami tożsamo współwłaścicielom gdyby jeden z nich to Dobra publicznie nabył — wydanie dekretu własności i zaprewadzenie wfizyczne i tabularne posiadanie kupionych Dóbr zabezpiecza się, jednakowoż pozwala się nabywającemu współwłaścicielowi — tę kwotę, która podług osnowy 4tój kondycyi na niego przypaść ma, z równa kwotą ceny kupńa z kompensować.

7.) Rupiciel obowiązany będzie, tyle z ceny kupna przy sobie zatrzymać, ile na pokrycie długów niepewnych hypotecznych, w tabuli płatniczej wyż wzmiakowej umieszczonych przeznaczono będzio, i od tej przy nim pozostalej części ceny kupna odsetki (procenta) po 5 od 100 od dnia uzyskanego fizycznego posiadania kupionych Dobr -rachowanemi być majace, w każdym roku z dołu do tutejszego sądowego Depozyta na rzecz wierzycieli hypotecznych Dobr Kozy, Kozy górne i dolne składać, a gdy jeden lub drugi dług hypotheczny przez wspólwłaścicielów wyextabulowanym zostanie, na ten czas ilość ceny kupna na pokrycie wymazanego już długu zostawioną, wpółwłaścicielom w stosunku do ich sched a to, P. Karolowi Jordanowi w 3/4 częściach wypłacić - dla małoletnich zaś Ludwika i Seweryny Goluchowskich w 1/4 cześci us kupionych Dobrach zabezpieczyć, i od tej 1/4 cześci dalej bieżące odsetki po 5 od 100 do tutejszego Depozytu akladać - gdzie te same przepisy istnieją – które wyżej w 4tej kondycyi przytoczone są.

8.) Winien będzie kupiciel wszystkie ciężary gruntowe od dnia uzyskanego sizycznego posiadania kupionych Dóbr na siebie bez wynadgrodzenia z ceny kupna przyjąć.

9.) W razie gdyby kupiciel wyżej rzeczonym warunkom w którymkolwiek punkcie zadosyć nie uczynił, na ten czas na żadanie którego-Rolwick wierzyciela lub też dłużnika na koszt i niebezpieczeństwo warunków niedotrzymającego kupiciela, nowa tych Dóbr w jednym terminie odprawić się mająca licytacyja bez poprzedniego nowego oszacowania tych Dóbr, poding przepisu J. 449 Ust. Sad. rozpisana bedzie, w którym to terminie te Dobra niżej ceny szacunkowéj sprzedane być mogą - na który wypadek, nie tylko wadyum złożone - ale i każdy inny majątek warunków niedotrzymującego kupiciela na pokrycie kosztów tejże nowej licytacyi i szkód z tad wynikających służyć będzie.

10.) Każdemu chęć kupienia mającemu wolnojest, extrakt tabularny, inwentarz ekonomiczny i akt sądowy detaxacyi w Registraturze tutej-

szego Sądu, a w dzień odprawić się mającej licytacyi przy komisyi sądowej przejrzeć.

O rozpisaněj téj licytacyi w szczególności tym edyktem uwiadamiaja zie P. Jakob Gołuchowski za granica mieszkejący, oraz przez postanowionego sobie Ruratora Adwokata Pana Radkiewicza, potem ci wierzyciele hypoteczni, którzyby tym czasem po 21. Listopada 1843 prawa swoje do Tabuli wnieśli, i ci, którymby rezolucyja te licytacyją rozpisująca człkiem doreczona nie była, lub też zapóźno do-eczona zostala; z tym dodatkiem, iz w celu zawiadomienia o rozpisaniu teraźniejszéj licytacyi i przedsiewziecia wszystkich następnych z tad wyniknać mogacych czynów, obrońca sadowy w osobie tutejszego Adwokata obojga P. D. Pana Stanisława Piotrowskiego z substytucyją Adwokata obojga P. D. Pana Witskiego ustanawia sie. Jednakże mają ci wierzyciele za obowiązek, aby swoich praw osobiście strzegli, lub sobie pełnomocnika obrali albo téż zastępce im urzędownie dodanego umocowali, ileże inaczej pertraktacyja ta z tymże urzędownie postanowionyın zastepea prawomocnie kierowana i zalatwiona będzie.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. W Tarnowie dnia 11go Lipca 1844.

(2532) Edictum. Nro. 22433. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Cajetano Lempicki, Agnethi de Lempickie Niesiolowska, Constantino et Elisabethi Lempickie, tum Franciscae do Brześcianskio Lempicka, aliisve pefors haeredibus Martini Lempicki, de nomine domicilio et vita ignotis, corumve néfors demortuorum hacredibns de nomine et domicilio pariter ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem per D. Henricam Com. Soltyk hic Judicii sub praes. 16. Julii 1844. ad Nrum. 22433. actionem puncto extabulandae de statu activo et passivo bonorum Niebylec cum attiv. prohibitionis onerationis et alienationis dom. 53 p. 152. n. 6. haer. et dom. 53. pag. 154. n. 13. oner. praenotatae - exhibitam, er resolutione sub hodierno ad Nrum. 22433. odita, ad assumendum hac in causa processum ocalem, diem in 5. Novembris 1844. hor. 10. mat. dictam esse. -Ob commorationem conventorum judicio ignotam - corundem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Advocati Domini Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proticua esso videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Julii 1844.

2082 Edictum. (3)

Nro. 23013. Caosareo-Regium in Regnis Galiciae et Ledomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto Dno. Antonio Knispei, medio praesentis Edicti netum reddit: ex parte DD. Ladislai et Adolphi Bobrowskie, contra eundem de praes. 22. Julii 1844. ad Nrum. 23013. puncto decornendae e bonia Ulaszowica extabulationis juris conducticiac horum bouorum possessionis Libro Dom. 218. pag. 60. n. 29. on. intabulati, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem Conventi ignotam ejus periculo et impendio judicialia Advocatua Dominus Rabath cum substitutione jud. Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admenet ad in termino contradictorii in diem 6. Novembrie 1844. hora decima matutina praefixo, hic regii No. bilium Fori eo certius comparendum et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandam, ac ea legi conformitor facienda, quae defensioni causao proficua esso videntur; ni fiant ot causa neglecta fuerit, dameum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilie C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

Rundmachung. (**2730**)

Pro. 806. Vom Magistrate der Kriekstadt Złoczow wird biemit fund gemacht, daß zur Befriedigung der durch herrn Franz Schnoll aus Brody mider Berrn Basilio Georg Passerli (To slegten Ferterung von 15000 fl. C. W. sammt Erefugiorstoften von 6 fl. 27 fr. und 28 fl. 28 fr. C. M. nach vorläufiger unterm 15ten May 1844 gepflogenen Ginvernehmung der intabulirs ten Glaubiger, die öffentliche Mersteigerung der fouldnerischen unter der Conf. 2, 412. 413. nov. 332. in ber Stadt Zloczow gelegenen Realitat, in einem einzigen fur den 26ten Geptember 1844 um 3 Uhr Rachmittag bestimmten Termine, unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen wetden wird.

atens. Bum Musrufspreife mird ber mittelft ge-

richtlichen Schabung vom 10ten Juli 1843 erhobene Werth diefer Realitat im Gefammtbetrage von 29038 fl. 29 fr. C. M. angenommen.

Liens. Jeber Kaussussige, der Erefuzionssührer Henrz Schnoll nicht ausgenommen, ist gesbalten, vor dem Beginn der Versteigerung den Betrag von 2904 fl. C.M. somit den 10ten Speil des Schähungswertbes als Angeld zu Handen der Feilbiethungskommission im Baaren zu erlegen. Das erlegte Angeld des Meistbiethenden wird nach der geendigten Feilbiethung kurucke-halten, seiner Zeit in den Kausschilling eingerechnet, den übrigen Kaussussigen bingegen alsogleich

zurückgestellt werden.

Itens. Der Meistbiethende ist verpflichtet, die auf der zu veräußernden Realität verducherten Laften, nach Masgabe des angebethenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Glaubiger vor dem gesehlichen oder allenfalls bedungenen Termine die Zahlung ihrer Forderungen anzunehmen sich weigern sollten. In dieser Beziehung haben sich daher alle intabulirten Gläubiger binnen 14 Sagen nach Rechtskräftigwerden, des den Lizitätionsakt bestättigenden Bescheides zu erklaren, wisdrigenfalls sie in den Erlag des Kaufpreises an das Depositenamt dieses Gerichtes gewilliget zu haben, angesehen werden.

4tend. Der Bestbiether ist verbunden, den gangen angebothenen Kausschilling binnen 30 Tagen, nachdem die Entscheidung über die ausgewiesenen Borrechte, und Liquidität der intabusirten Forderungen, dann die Vertheisung des Kauspreises unter die Gläubiger ergangen sepn wird, an das hierzerichtliche Depositenamt im Baaren zu er-

legen.

Sollte aber der Erekuzionsfuhrer herr Franz zehnell Ersteher bleiben, und die diekseitige Entscheidung uber die Worrechtsaustragung in der zum Erlage des Kaufschillings festgeseten Frist in Mechtekraft erwachsen, so wird demselben freygelassen, den ihm mit der Zahlungstabelle zugewiesenen Betrag in Abschlag zu bringen, um nur den Rest des Kausschillings im Baaren gerichtlich zu hinterlegen. Im übrigen Falle bleibt der Erekuzionssührer eben so wie jeder Kaussussige, und rücksichtlich Meistbiethende zur baaren Absur des ganzen angebothenen Kausschillings, verpflichtet.

Stens. Sobald ber Kaufer im obigen Termine ben ganzen Kaufschilling erlegt haben wird, wird ibm bas Eigenthumsbefret zu ber erstandenen Realität ausgefertigt, die Löschung der intubulirten Lasten, und deren Uebertragung auf den Kaufschilling veranlaßt, und die Realität in physischen

Best übergeben werden.

Otens. Sollte der Kaufer dem 3ten und 4ten Absahe nicht Genüge geleistet haben, so wird auf seine Befahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine obzubaltende Feilbiethung ausge-

schrieben werben, zu welchem Ende bas hinterlegte Ungelb zuruckgehalten, und biese Realität auch unter dem Schahungswerthe versteigert werben wird.

7tens. Diese Realität wird in dem oben feftgefesten Termine, falls ber Schahungswerth nicht gebothen werden sollte, auch unter dem Schatzungswerthe hintangegeben werden.

8tens. Die Juden sind von diefer Lizitazion aus-

geschlossen, und es steht

stens, ben Kauflustigen fren, den Schatungs. aft in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen, so wie auch in Unsehung der Steuern, an die Steuerbezirks. Obrigkeit Złoczow, und das städte

iche Grundbuch fich ju wenden.

Won der Ausschreibung dieser Lizitazion werden fammtliche Tabularglaubiger, und zwar : die f. f. Rammerprofuratur, die Caroline Papsischen Erben, ju Sanden bes Bormundes Gr. Johann Fedaczynski, Johann Jasinski ju Banben bes Bormundes hrn. Johann Aichmüller, hrn. Eduard Schwarz, das Handlungsbaus des Hrn. Vincenz Hopecki et Sohn in Lemberg, das Handlungs. baus bes Hrn. Carl Werner in Lemberg, Brn. Simeon Discho, das Handlungshaus des Hrn. Adolf v. Werthheimstein burch den Bevollmächtigten Grn. Leo Finkelstein, die Chyrial Gadellschen Erben zu Sanden bes Kurators orn. Domoter Sirachotti, Ørn Franz Schnell, Michael Kristiampoler, und der Erecut Gr. Basilio Georg Paserli mit bem Bepfate verständiget, bag ber mit hiergerichtlichem Rabtschluße vom Laten Degember 1843 B. 1218 bestellte Kurgtor Br. Folix Petterch, dem der hiefige Burger Gr. Johann Babicz substituire wird, ju diefer, und allen nachfolgenden gerichtlichen Werhandlungen jum Vereretter jener Sppothekarglaubiger berufen wird, welchen der über die ausgeschriebene Lizitazion ersaffene Bescheib vor dem Feilbiethungstermine aus was immer für einer Urfache nicht eingehandigt werden konnte, oder welche mittlerweile ein Pfandrecht auf biefer Realität erlangen murben, wornach fich daher zur Vermeidung nachtheiliger Folgen ju richten ift.

Aus dem Nathe des Magistrats. Złoczcw am 10ten August 1844.

Mro. 10405. Vom Bukowiner k. k. Stadts und Candrechte wird mittelst gegenwartigen Edikts bekannt gemacht, daß aub praes, 19. July 1844. Babl 10405. Kr. Mikslaus Dokrowolski Mikter v. Buchenthal, wider Mikolaus Andrzejowski, Leib Rosenblatt, Michalaki Czerniowski, und die liegende Massa des Majore Starsziński wegen Ertabulirung des 20jährigen Pachtrentes von dem Pachtgute Dobronoutz die Klage angestrengt batzu deren mundlicher Verhandlung die Zagsapte

auf den 17ten September I. I. freh 9 Uhr ans beraumt und RW. Camil zum Kurator der Gestlagten bestellt worden sep. — Die Geklagten werden scnach mittelst dieses Edikts zu dem Ende verständiget, um dem bestellten Kurator die nöthigen Behelfe anzugeben, sich einen anderen Sachwalter zu bestellen oder persönlich zur Tagkabrt zu erscheinen als sonstens der Rechtsstreit mit demsselben durchzesührt und sie sich selbst die nachtheisligen Erlgen zuzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt und Landrechts.

Czernowis ben 6ten Mugust 1844.

Mund mach ung. (3)
Mrv. 16824. Wom k. k. lemberger Landrechte
werden über Einschreiten des Loib Summer die Inhaber der Erlagsscheine der Lemberger k. k.
Kreiskassa rom 27ien lingust 1838 Jour. Art. 1730 über 20 fl. E. M. und vom oten Map 1842 Jour. Art. 734. über 50 fl. E. M. welche Besträge vom Loib Summer bei Gelegenheit der, von ihm in den Jahren 1839. 1841. erstandenen Nätherarbeiten für die bey den Lemberger Semisnarien als Kauzionen erlegt wurden, mit dent vorgeladen, diese Ursunden binnen einem Jahr um so gewißer vorzudringen, als sonstens sie für nichstig erklärt werden würden.

tig erklart werden wurden. 20us dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 1ten July 1844.

(2704) Ediktal-Vorladung. (3)
Nro. 131. Von Seite des Dominiums Tymowa, Bochniser Kreises, werden nachstehende
unbesugt abwesende militärpstichtige Individuen,
als: Moises Sauler aus Tymowa sub CN. 98,
und Adalbert Filipczyk recto Jakobezyk » 62,
hiemit ämtlich aufgesordert, in der gesehlichen
Frist von 6 Wochen sich bep der Grundobrigkeit
anzumelden und ihre Abwesenheit gehörig zu rechts
fertigen, widrigens man gegen dieselben nach dem
h. Auswanderungs Patente vom Jahre 1832 fürs
geben wurde.

Tymowa am 12ten August 1844.

Nro. 23185. Cacsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Theodoro Com. Komarnicki de domicilio ignoto ajusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: exparte D.D. Adalberti et Eleonorae de Strzeleckie Terleckie contra cosdem de praes. 23. Julii 1843. ad Nrum. 23185 puncto extakulationis de bonis Tyskowa Summae 22000 fipol. c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem

conventorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Duniecki cum substitutione judicialis Advocati Domini Madurowicz qua Curator constitutur, cum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 6. Novembris 1844. h. 10. m. practixo hic R. Nob. Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patrono decumenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda. quae defensioni causae proficua esse viden-tur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2716) Borlabung (3)
Mro. 210. Von Seite des Dominius Chlopczyce, Samborer Kreises, werden die auf den Ussentplat berufene und nicht erschienene Militärpflichtige, als: Martin und Nute Zeiler, Eisik Chaim, und Mortko Eger aub Haus-Mro. 119, Moische Müller Haus-Nro. 118, Iwan Pawlisz Haus-Nro. 77, und Michael Kruczyn HN. 33, hiemit aufgefordert, binnen 4 Wooden zu erspeinen und der h. Gesehe nach zu entsprechen.

Chłopczyce am 2. August 1844.

Edictum. (2695)Nro. 22954. Cacsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Jeanni Jordan, Joanni Ostrzeszewicz, Carolo Letecki, Stanislao et Joanni Dulemby et Antonio Rechowicz, de vita et domicilio ignotis, corumque nesors demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Caroli L. B. Lariss, contra Eosdem de praes. 20. Julii 1844 N. 22954 puncto extabulationis e sortibus bonorum Bulowice dolne D. Caroli L. B. a Liciss, at dom. 189. pag. 340. n. 5. 6. et 7. juhaer. propriis Summarum 58434 flpol. et 45237 flpol. carumque executionis, dom. 22. pag. 215. n. 2. et 4. on. intabulatarum, cum consecutivis positionibus et subonerationibus, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Oh commorationem conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Domnus Kabath cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normara pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contra-

dictorii in diem 6. Novem. 1844. hor. 10. mat. praefixo, hic r. Nob. Fori co certius comparendum et destinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua essu videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, demnum inde enatum propriao culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

3) (2696)Edictum Nro. 23800. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Dno. Leonardo Macharzynski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Francisci Brzeski contra eundem de praes. 30. Julii 1844 Nr. 23800, puncto extabulationis de bonis Burdiakowee obligationis extabulandarum de benis Siekierzyńco et Kociubinczyki Summarum spiritualium 2000 fipol. et 16000 fipol. ex sententia ddto 9. Novembr. 1818 lata, pro re Leonardi Macharzynski intabulatae etc. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventi ignotam, ejus periculo et impendia judicialis Advocatus Dominus Starzewski, cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum justa praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normana pertractandum est. Praesens' Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 6. Nov. 1844 h. 10. mat. practixo hic. r. fori Nob. co certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficus esse videntar; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2717)Vorladung. Mro. 578. Wom Dominium Radtow wird ber abwefende, ber Gelbfiverftummlung verdachtige Aube Isaalt Goldstein aus Niedzielisko biemit aufgeforbert, binnen 4 Wochen hieramts ju erfcbeinen, im Bidrigen gegen benfelben als unbefugt abmefenden bas Umt gehandelt werben murbe. Dominium Radiow am 16ten Mugust 1844.

Ediftal=Vorladuna. (2721) Dep. 349. Rachbenonnte militarpflichtige Individual, ale: Joseph Miskowiec aus Rabka Horo. 41. Thom. Woytyczko aus Slone HN. 34 und Sebastian Gacek auf Skomielna biala

HN. 174 werben vorgeladen, binnen 3 Monaten in ibre Beimath zuruchukehren, widrigens biefelben als Rekrutirungefluchtlinge wurden behanbelt werden.

Deminium Rabka am 30ten Map 1844.

Rundmachuna. (2759)

Mro. 12752/1844. Vom Magistrate Der f. Bauptfadt Lemberg wird hiemit fund gemacht, bag bie Berfteigerung ber bem verftorbenen David Landes geborigen unter Ilro. 207 414 befindlichen Reglitat auf Ersuchschreiben des f. f. Lemberger Candrechts zur Befriedigung des Erbsteuerbetrages pr. 58 fl. 51 2/4 fr. 28. 28. fammt Interessen und Gerichte= kösten in einem einzigen Termine b. i. am 17ten Geptember 4844 um 3 Uhr Rammittage bierge. richis, um mas immer für einen Preis, und zwar auf Roften und Gefahr des faufbruchigen Wenzel Antoszenski unter nachstehenden Bedingungen wird vorgenommen werden:

1) Bum Musrufspreise wird ber Chabungswerth

von 160 fl. C. Ml. angenommen.

2) Jeder Kauflustige, wovon jedoch Juden ausgeschlossen find, ift verbunden 5/100 des Ausrufspreises das beift 8 fl. C. M. por bem Beginne der Lizitation ju handen der Stritations-Kommis-

sion als Ungeld zu erlegen.

3) Der Bestbiethende wird verbunden fenn, die eine Salfte bes Befibothes, in welche bas erlegte Ungeld eingerechnet werden wird, binnen 14 Sagen nach Empfang bes Bescheibes über ben vom Gerichte zur Wiffenschaft genommenen Wersteiges rungsaft, die andere Salfte dagegen fammt 5|100 Binsen erst binnen 30 Tagen nach festgesetter Bablungsordnung der Sypothefar - Glaubiger an das gerichtliche Depositenamt ju erlegen.

4) Gollten fich aber bie Soptbefar - Glaubiger weigern, die Bahlung vor der bedungenen oder gesetlichen Aufkundigungsfrist anzunehmen, so ist ber Kaufer verbunden, die auf dem Sause baftenden Caften nach Maggabe bes angebothenen Rauf-

schillings zu übernehmen.

5) Sogleich nachdem der Kaufer die erste Kaufschillingshälfte in bem oben ad 3. festgefesten Termine erlegt, oder nach Umftanden, die Sypothekarlasten übernommen haben wird, wird ihm tas Gigenthumsdefret ausgefolgt, er aus bemfelben im Uftivstande der veräußerten Realität an die Dewahr gebracht, im Passivstande aber seine Werbinblichkeit zur Zahlung der zweiten Kauffcil-lingsbalfte fammt 51100 Zinfen intabulirt werben.

6) Falls der Käufer den obigen Lizitazions-Betingungen jur bestimmten Zeit nicht nachkommen wurde, wird auf feine Befahr und Unfoften nach dem f. 449. ber (9, D. eine neue in einem einzigen Termine adzuhaltende Lizitazion vorgenommen und dabei die Realitat um mas immer für

einen Preis hintangegeben werden.

Wevon die befannten Interessenten zu eigenen Sanden und die liegende Massa der Liebe Landes burch Herrn Udvokaten Minkes als auch jene Glaubiger, die inzwischen in das Grundbuch gelangen wurden, oder denen aus welch' immer für einem Grunde der gegenwartige Bescheid nicht zugestellt werden konnte, mittelft bes am 28ten Movember 1839 3. 48392 aufgestellten Kurators Herrn Udvokaten Leszczyński verständiget werden. Lemberg am 19. Juli 4844.

Runimading. (3) (2736)Nro. 14453. Wom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es fei uber Unfuchen bes Ignatz Papp jur Befriedigung tes er-, flegten Betrages pr. 2620 fl. 18 fr. 23 28. fanimt Binfen und Gerichtskoften in bie Merauperung ber ju dem sochfälligen Fischel Berger Katz nunmekr Iscob Berger Ratz gehörigen Realitätsantheile Nro. 547 214 namentlich seiner jechzehn Theise desselben hauses, welche auf Grund bes Erbrechts nach Aron Berger Ratz dem Fischel Berger Ratz anheim gefallen find, gewilligt, und ju diefem Bebufe zwei Termine, als: auf ben 23. Ceptember und 21ten Oftober I. 3. inimer um 3 Uhr Ricchmittage festgeset, und zwar unter nachstehenden Bedingnißen :

1) Bum Audrufdpreise wird der Betrag mit 555 ft. 43 fr. C. M. der als Werth der zum Anbothe gestellten Hausantheile mittelft der amtlichen Abschähung erhoben worden ist, angenommen.

2) Die Kaussussigen sind gehalten, an Reugeld 10,100 b. i. die Summe von 55 fl. 34 fr. C. M. 11 Handen der Ligitazions-Kommission zu erlegen, bieses Ungeld des Bestbietherd wird ruckgehalten und in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen bingegen gleich ruckgestellt werden.

3) Un benen festgefetten Terminen wird die porliegende Feilbietung blof über ober nach bem

Schäbungswerthe vorgenemmen werden.

4) Der Kaufer ist verpflichtet, nach Maß des Unboths jene Glaubiger, die ihre Forderungen vor dem Aufkundigungstermine nicht annehmen wollten, über sich zu nehmen und sonach jene Gutsbabungen über die erstandenen Anheile sicher zu stellen, mit Ausnahme jedoch des Erekuzionssuhrert Ignatz Papp, dessen Forderung ihm nicht be-

lassen werden wird; ferner
5) ist der Bestbiether gleichzeitig gehalten, ten Hinaustest des Unboths, der nach den übernomsmenen Gläubigern erübrigt, oder nach Maßgabe den ganzen Kauspreis binnen 30 Zagen nach der Werständigung, daß die gegenwärtige Veräußerung zur Gerichtskenniniß genommen worden, au das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, auch sieht ihm unbenommen, denselben Preis über ten erstandenen Lausantheilen von dem Zeitpunkte an, als er zum phossschen Besiche derselben gelangt

sepn mird, gegen 51100 Werzinsung auf die Zeits dauer siche zusiellen, bis ihm die Zahlungstabelle der Hypothekar-Gläubiger nicht zugemittelt werden wird.

6) Nachtem der Kaufer den weiter oben angessetzen Bedingungen Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Realitätsantheile zugefertigt, die Lasten mit Ausschluß jener, die dem Grunde ankleben, als auch jener, zu deren llibernahme derselbe verbunden ist, hievon gelosoft, und auf den erlegten, oder altentsbalb versichecten Kauspreis übertragen werden; nicht minder wird derselhe ferner auf dessen sten als Eigenhümer des gekauften Hausantheils intabulirt, und auf gleiche Weise in den phisssehen Besis eingeführt werden.

7) Dem Kaufer wird weiterhin eingebunden, für den Fall, als er den Kaufpreis nur versichert, und nicht gerichtlich binterlegt haben wird, die entfallenden 5/100 halbjährigen Zinsen zu Gunssien der Gläubiger an das gerichtliche Depositenamt unausbleiblich in voraus zu erlegen, sonach aber, als ihm die Zahlungstabelle zugefertigt wersden wird, nach Maß des Anboths und der Zuweisung, die zahlungsfähigen Gläubiger binnen 14

Zagen ju befriedigen.

8) Sollte der Käufer hinwieder den bedunges nen Verpflichtungen in welcher immer Urt nicht nachkommen, wird auf dessen Grfahr und Kosen unter Schadloshaltung gegen jeden davon zu ents siehenden Abgang eine neue in einem einzigen Termine und um welchen immer Preis abzuhals

tende Ligitagion ausgeschrieben werden.

9) Wird lestlich der Fall eintretten, daß die fraglichen Hausantheile an den besagten zwei Terminen nicht an Mann gebracht werden sollten, alddann wird nach Vorschrift des h. 148 der G. O. zur Einvernehmung der Glaubiger der Termin auf den 28ten Oktober 1844 Nachmittags 3 Uhr anberaumt, und zwar Behufs ihrer Erklärung, unter welchen begünstigenden Bedingnissen die weistere Versteigerung ausgeschrieben werden soll, mit dem Beisaße, daß die Nichterscheinenden als beisgetretten der Mehrheit der Erscheinenden angessehen werden wurden. — Schlüßlich

10) Rudfichtlich ber Uiberzeugung, welchen Laften und Abgaben die zu veräußernden Untheile unterzogen sind, fleht den Kauflustigen die Ginficht der Stadttafel und ber Steuerkasse frei.

Woven allen Interessenten mit dem verständigt werden, daß den des Aufenthaltes und des Masmens selbst unbekannten Glaubigern, als: dem David Hersch Szczereczer oder Schrenzel gesnannt, in seinem eigenen als auch des Jacob Szczereczer Exbschaft Namen, und dessen allentshalb unbekannten Erben, der liegenden Masse des Jacob Szczereczer oder Schrenzel und dessen mushmastichen Erben Chaje Goldo Ney, dann

David Hersch Szczereczer oder beter unbekannten Erben, ber Marianna Jasiuska ober berer Erben, des anton Porzycki Erben ber Agnes Drazkiewiczowa, bet Brama Berger auch beret Erben, bann bem Abraham Berger, als auch beffen genannten Erben jur Wertrettung ihrer Rechte jum Kurator B. Ubrofot Kabath mit Gubstituirung Des L. Ubvofaten Starzewski - jenen bingegen Glaubigern, die in der Zwischenzeit ibre Unspruche zur Safel angemeidet, oder die von der gegenwärtigen Verlautbarung aus welcher immer Urfache jur erforderlichen Beit in die Renntniß nicht gefest werben tennten, binfichtlich einer gleichmäßigen libermachung über beren Rechte.6. Udvofat Dolanski mit Gubfituirung bes S. Udvokaten Zminkowski bestellt ift.

Lemberg am 4. Juli 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 14458. Magistrat stołecznego miasta Lwowa wiedomo czyni, że szesnaście części domu pod Nro. 547 2/1 lezacego w szczególności i mianowicie te tegoż domu oddziały, które w moc spuścizny po Aron Berger Hatz, Fiszlowi Berger Liatz spadlopadlość wydzielną czynią, w drodzo exekucyi celem zaspokojenia Summy 2620 Zir. 18 kr. W. W. po odtraceniu 40 kr. M. R. Ignacemu Papp z procentem i prawnemi wydatkami zasadzonej, stosownie do žądania tuž wymienionego wierzyciela, przeciw spuściżnie Aren Berger Katz dłużnej, w tutejszym Sądzie w dwóch następujących terminach to jest: dnia 23. Września i 21. Października r. b zawaze o godzinie Scioj z południa pod następującemi warunkami sprzedane beda:

1. Na wywołanie pierwsze kwota 505 Zli. 43 kr. M. K. czyli mianowita wartość, jaka przez urzędowo oszacowanie owych części wyjednana

została, ustanawia się.

2. Chęć kupienia mający obowiązani są na wadium 10/100 czyli Summę 55 Zlr. 34 kr. M. R. do rak licytacyjnej kommistyi złożyć, zakład ten najwyż dającego zatrzymanym i w cenę kupna wrachowanym, innym zaś zaraz zwróconym łędzie.

3. W oznaczonych dwóch jak wyżej terminach, wymienione części realności tylko nad, lub podług oszacowania sprzedanemi bydź mogą.

4. Rupiciel oraz ebligowanym jest, owych wierzycieli którzyby przed zapadłym wypowiedzenia czasem swo pretensyje przyjąć nie chcieli, w miarę podanej kupna kwoty na siebio przyjąć i na natytych częściach zabezpieczyć — ostrzega się jednakże, że pretensyja exekwującego Papp przy hypotece zatrzymaną bydź nie może.

5. Nabywca niemniej obligowanym jest, kupna kwoty nadzwyż, jakowa się nad przyjętych na siebie wierzycieli okaże, lub gdyby przejęcie wierzycieli żadue nie nastąpiło. całą kupna cene w przeciągu dni 30 po uwiadomieniu osiągnionem, że ta sprzedaż do sądowej wiadomości przyjętą została, do depozytu sądowego złożyć; równio zostawia się wolność temuż, całą kupna kwotę na kupionych częściach z obowiązkiem 5/100 procentu sądownie płacenia zabezpieczyć to jest: od dnia tego rachować się mających, jak fizyczne posiadanie nabytego otrzyma, lecz tylko na tak długi czas, dopóki jemu tabella płatnicza wierzycieli hypotekowanych zaspokość mająca doręczona nie zostanie.

6. Gdy kupiciel powyższym warunkom zadosyć uczyni, otrzyma dekret kupna własności,
wszystkie ztąd ciężary zmazane, z wyjątkiem
owych, które lub przy gruncie pozostać muszą,
lub które sam na siebie przyjąt, i na złożone
sądownie kupne, albo też w miaro na siebie
przyjętą ceny kwotę przeniesienemi zostaną, jako też i za właściciela kupienego dobra zaintabulowanym, niemniej do posiadania fizycznego
takowego wprowadzonym będzie, jeżeli tym celem na swoj wyłączny expens należyto podanie

przedłoży.

7. Kupiciel oraz obowiązanym jest, w tym akładzie rzeczy, gdy kupna kworę jedynie przy sobie zabezpieczoną zatrzyma, i z takowego sądownie żadną część nie złoży, od tego wypadły procent po 5/100 z góry do depozytu sądowego na rzecz iatabulowanych wierzycieli półrocznie składać, kapital zaś szm z zaległością niejakowa w 14 dniach po otrzymanej tabelli płatniczej wierzycielom hypotekowanym, morą tejże do zaspokojenia przeznaczonym nieochybnie zapłacić.

8. Lecz gdyby kupiciel wyż wytknietym warunkom zadosyć uczynić zaniedbał, naówczas na koszt i z niebezpieczeństwem jego, nowa inna w jedoym tylko terminie, a nawet i niżej szacunku odprawić się mająca licytacyja rozpisaną zostanie, i za szkody wszelkie z podobnego wiarofomstwa wynikle, tenże nie tylko zatrzymaném wadium lecz i innym swym majątkiem odpowie-

dzialnym bedzie.

9. Jeżeli zaś wymienionej realności części w oznaczonych jak wyżej dwoch terminach sprzedanemi nie zostaną — stosownie do przepisu (148 K. Sad. celem ułożenia przez wierzycieli innych, przyszłą sprzedaż ulatwiających kondycyj termin na 28. Października r. b. o godzinie 3téj popoludniu orez przeznaczonem jest z tem zastrzeżeniem, że kredytorowie niestawiący za zgodnych większości głosowaniu stawiących się poczytanemi będą.

10. Celem przekonania się o ciężarach i daninach sprzedaży wystawionych części obowiązujacych każdemu się wolność zostawia, tak Ta-

bule jako i kasse podatkowa przejrzeć.

O czem wszyscy wierzyciele z tym dodatkiem

2 4

uwiadomieni zostają, že tym, o których życiu i pobycie zapewnienia nie ma, jako i tychże nieco pozostalym Sukcessorom, ani imiennie ani z ich istnienia niewiadomym, jako to: Dawidowi Hersch Szczereczer lub Schrenzel zwanemu, w tegoż swym wlasnym, jakoteż massy spadłobierczej Jakóba Szczereczer imieniem, lub tychże jakimbadź Sukcossorom massie lożącej Jakoba Szczereczer i Schrenzel mianewanego, i tegoż mniemanym spadłobiercom Chaj Goldzie Ney i Dawidowi Hersch Szczereczer, albo innym jeszczo niomiennym Sukcessorom Maryjannie Jasinskiej, czyli tejże następcom Antoniego Porzyckiego sukcessorce Agniesace Drazkiewiczowej, Starozakonnej Brama Berger, tudzież i Abrahamowi Berger, niemniej tychże nieimieunym Sakcessorom dla zachowania tychże praw, kurator w osobie Pana Adwokata Kabath z substytucyja Pana Adwokata Starzewskiego, -- zaś tym kredytorom, którzyby lub poprzednio do Tabuli zgłosili się, lub też owym wszystkim, którzyhy niniejsza uwiadomienie w stosownym czasie badź z przyczyny jakiejchca doręczonem bydź nie mogło, w podobnym jak wyżej celu za kuratora Pan Adwokat Dolański z substytucyją P. Adwokata Zmínkowskiego postanowionym jest. We Lwowie dnia 4. Lipca 1844.

(2605)Edictum. Nro. 23040. Per C, R. Forum Nebilium Leopoliense conformiter requisitioni laclyti Consilii Reg. Locumtenentialis Hungarici ddto. 30. Aprilis 1844 N. 16309 ad hujas C. R. Guhernium directae, atque medio alti mandati appaliatorei ddto. 16. Julii 1844 N. 13019 huic reg. Foro pro functione officii resignatae, detentores obligationum super 2000 flr. per olim Comitem Eszterházy anteactum Rosnaviensem Episcopum in rem Stephani Dienes anno 1809 exaratarum, medio Edicti ter novalibus Leopol. inserendi adcitantur cum co, ut has obligationes in lcgali termino eo certius proferant, secus tales amortisatum iri noverint.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2741)Kundmachung. Rro. 43963. Bur Befegung ber bei dem Dagiftrate in Jaroslau Przemysler Kreifes erledigten Stelle eines Konzeptspraftikanten, womit bas Adjutum von Breihundert Funfzig Gulben C. M. verbunden ist wird hiemit der Konkurs ousges

fdrieben.

Bittwerber haben bis 15. September 1844 ihre geborig belegten Besuche bei bem Jaroslaner Magistrate, und zwar, wenn fle scon angestellt find, mittelft ihrer vorgefehten Beborbe, und wenn fle nicht in öffentlichen Diensten fteben, mittelft

des Kreisamtes, in desten Begirke fie wohnen, einjureichen, und fich über Folgendes auszuweifen:

a) uber das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die jurudgelegten juridifchen Studien, und auch die Wablfähigkeitedekrete, die der Randidat vielleicht schon erhalten bat, die aber kein nothwendiges Erforderniß find,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte, moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Deriode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Jaroslauer Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Bom f. f. galig. Candesgubernium.

Cemberg den 6. August 1844.

(2421)Edictum. (3)

Nro. 12227 1844. A Ragiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Mariannae Szczygielska, Dominico Szczygielski, Mariannae Labaza, Eudoxiae Figlowska et Theresiae vel Catharinae Josophae de Szczygielskie Szalińska de vita et domicilo ignotis notum redditor, quod contra ipsos Mathias et Marianna Palenica de praes. 16. Martii 1843 ad N. 5260 petitum intuitu intabulktionis se pro dominis utilibus fundi sub Nro. 576 1/4 siti ad St. Lazarum spectantis, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judici: imploraverint.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est enratorem eis dare, qui personas corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Duniecki, quocom petitum in Judicium delatum, deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut ea e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, damnum inde forte enaturn sibi ipsi imputabunt. De quo informantur.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 20. Junii 1844.

(2718)Edykt powołujący. Nro. 200. Zwierzchność konskrypcyjna państwa Krzywaczki, obwodu Wadowskiego, powołuje następnie wymienionych do służby wojskowej popisowych i z miejsca urodzenia swego uszłych poddanych, jako to:

z Krzywaczki: z pod Nr. domu 12, Piotra Kantorka Piotra Dabrowe 74. Jedrzeja Piatka 88, Tomasza Plichte 108,

aby sie w przeciągu trzech miesięcy do Kancelaryi tutejszéj stavili, inaczéj z tymiż jako z zbiegami podiug przepisu prawa postąpiono z Bęczarki: a z pod Nr. domu 20, i Adama Leśniaka zostanie.

Brzywaczka dnia 16. Sierpnia 1844.

wor Kreifes, werben bie militarpflichtigen unbe-Mre. 720. Dom Dominio Dombrows, Tarnoaus ber Ctabt Durnbrowa: Ebiftal - Borladung. (2719)

51. Salamon Sturm, Saus-Dro.

Josef Wurzel, 80.

Israel Hollonder, loseph Lewy, 92. 94.

Joseph Tomaszewski, Anton Chodor, 119. 100.

Morfabt Podkosiele: aus bem Dorfe Bagienica : Teophil Rudiacz, 73. Michael Soból, 125, aus ber Saus-Orro.

Michael Wróblewski. 18. Michael Minor, 45. Baus Dro.

Joseph Ropec, Saul Ropec, 50.

3. Thomas Rasprowicz, Emanuel Howalski. que bem Dorfe Olesnica: aus bem Dorfe Zdzary : 42. Joseph Biskup, 121 Saud-Bro.

Baubent, binnen feche Boden im Doninifal-ante ju ericheinen, Die Abwefenbeit ju rechtferte gen, und ber Diffitarpflicht Benige gu feiften, mibrigens ju gemartigen, ale Refruttrungsffüchtige behandelt gu merben.

Dombrowa am 13ten Huguft 1844.

Ediftal-Borladung.

Orea, 118. Nom Dominio Oroiz, Samborec den Creifes, wird ber undefugt abwesende heuer auf ben phan America in nicht erschienen Siephan Pukalu, aus Lopaine, Eddre 12, hiemit maussigester binnen sens Wochen dieramis zu er scheinen und seine Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe als Netruirungsküchtling besterachtet und nach den bestehenden Worschriften behandelt werden wird.

Mon ber Grundebrigfeit. Urosz am 20ien August 1844.

Mrv. 9127/1844. Arm Tarnower f. f. Lambrechte wird biemit bekannt gemacht, das über Einschreiten der großläprigen erklärten Erben ber verstor-Rundmandung

Lungewege das zu ver Bertaljeningele ver ger. Meria Horaczek gehörige m der Tarnower Worschaft Strusina unter der Con. B. 1891:1 liegende, bei der fügerungs-Unslag eigen Gen. B. 1891:1 liegende, bei dicker bei diesem f. k. Landrechte, als zu diesem Eichem Eichen mitten der der Bertalferen Bildag, in der Leerminen der bei degitter Anfang, in der Leerminen der des geschmaft um so Uhr Borneitage dezuhaltenden Alliagien unter nachstehen der Beingeben der Beingen bertauft werden wird.

1) Zum Austrustzeiste wird der gericktisch erhoben Being Souse im Being von 18,510 ft. 15 ft. E. M. angenommen mit dem Beigebe, das gedachten der ersten und zein mit dem Beigebe, das in dem ersten und der Seifage, das in dem ersten und der Seifage, das in dem ersten und der Seifage, das in dem ersten und unter erzielben verrauft werden wird, das gaus unter erzielben verrauft werden wird, das daus unter benen Maria Morgozok do pracs. 3. Just 1844. 3. 7651 zum Behuse ber Aufgebung der Geniein-schaft des Eigenthums im Wertaffenschafte. Ubgand. Iungswege bas zu der Bertaffenschaft ber Fr. Ma-

dem Schakungswerthe verkauft werden wurde, die Beftaltigung verbehalte, ohne voelche der Berkauf als nicht geschlossen ein gentossen in en Berkauf gentossen ist Badium den Betrau von 1000 ft. E. M. im Braven, voer in offentlichen auf den Ulberbringer lautenden mit si von m. E. M. veryinslichen Stants. Deligazionen men (Mecaliques) nach dem Neuminalmerthe der eabulirt find.

3) Der Weistelberde übernimmt gegen seche monatiche Agule bassel, mit 51:00 verzindliche Kapital bes Tannawer Alugerspliats von 45:00 ft. C. M. und ist seiner Verpflichtet von dem nach Abschoof Rauferschulb von 45:00 ft. C. M. verbleibenden Kaufschulb von Hoo ft. C. M. verbleibenden Kaufschulb von Hoof von Einschulb von erlegen Geben Regen Geben der Agleibergen wäre, nach Abschola der von Ergern Pontignin zu erlegen geweienen, aber nach der Zien Bedingung nicht erlegten Bekrages, binnen 30 Lagen, nachdem ihm der, uber die Betgiagion ergangene biergerichtliche Belcheib zugestellt fepr wird, auf die in diesem Bescheibe ihm anzuordnende Art im Baaren zu bezahlen, mo fodann ihm der physische Besit des Saufes über-

geben werden wirb.

4) Der Meiftbiethende ift ferner verpflichtet, vom Sage des erhaltenen physichen Bestes, von der zweiten halfte des zu zahlenden, auf die in der 3ten Bedingung angeführte Weise ausgemittelten Raufschillings 51100tige Binfen, fo ju bezahlen, wie demfelben in dem obbemeldeten Bescheide angedeutet werden wird, den Rest des Kaufschillings selbst aber binnen 3 Monaten noch Bustellung desfelben Bescheides, auf die ihm in dies sem Bescheide anzudeutende Urt nach bessen Ginzahlung ibm dann auf feine Koften bas Gigenthumsdetret ausgefertigt, er als Eigenthumer bes erkauften Hauses intabulirt, und die darauf etwa intabulirien Lasten, mit Ausnahme der von dem Raufer übernommenen Spitalfchuld von 4500 fl. C. M. und der Grundfosten ertabulirt werden.

5) Dem Käufer gehören vom Tage des erlangten physischen Besiges alle Nugungen des fräglis
chen Hauses von diesem Tage angefangen, wird
er auch alle mit dem Besige des Hauses verknupften Lasten und Gefahren übernehmen, von da an
wird ihm daher auch der für die künstige Beit
etwa schon bezogene Miethzins von dem Massavers
walter zurückgestellt werden, hingegen wieder nuß
er den bis dahin für die vergangene Beit gebührenden, noch nicht eingegangenen Miethzins dem
Massaverwalter in derselben Frist, welche zur Bahlung der zweiten Halfte des Kausschillings sestgesest ist, verguten, eben so wird es auch mit den
Steuern, Binsen, dem Lohn des Rauchfangkehrers
u. a. abn. zu gescheben baben.

6) Die Wohnung, welche die Erben ber Er. Maria Horaczok gegenwartig für sich inne baben, mit bem babei benühten Reller, Dachboben, ber Speifekammer, einem Wagenschopfen, bem Giskeller

und der Rammer wird zur unentgeldlichen Benügung der Erben bis Ende September 1845 ausbedungen.

7) Un Feuerlöschrequisiten merben bem Raufer eine große Leiter, ein Feuerhaden, ein Bafferfaß

und 4 Bafferkannen übergeben werden.

8) Sollte der Meistbiethende der dritten und vierten Bedingung nicht Genuge leisten, so wird dieses Saus auf seine Gefahr und Kosten in eisnem einzigen Termine auch unter dem Schahungswerthe verkauft werden, und der Kaufer hat dann allen aus dieser Nichtzuhaltung der Lizitazions-Bedingungen entstehenden Schaden, nicht nur mit dem erlegten Vadium, sondern auch mit seinem ganzen Vermögen zu verantworten.

9) Der Labular Ertrakt und Schähungsakt können in der hiergerichtlichen Registratur einges

feben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 16. August 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 9127/1844. Ces. Krol. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem wradomo czyni, iż na žadanie wieloletnich spadkobierców s. p. Marvi Horaczek z dnia 8go Lipca 1844 do Nr. 7851 w celu zniesienia spółki właszości w drodze pertraktacyi sukcessyi dom do spadku pomienionej Maryi Horaczek należący, na Taruowskiem Przedmieściu Strusinie pod Nrm. 139111 położony w C. K. uprzywilejowanem Towarzystwie wzajemnego zabezpieczenia od ognia zabezpieczony przez publiczna licytacyje w tutejszym Ces. Rról. Sądzie Szlacheckim do tego czynu delegowanym w trzech terminach, to jest: 30go Września, 21go Października i 11go Listopada 1844 zawsze o godzinie 10těj z rana pod następującemi warnnkami sprzedany bedzie.

1) Za cenę wywołania stanowi się cena przez sądowe oszacowanie na 18519 ZłR. 15. kr. M. K. wprowadzona, z tym dodatkiem; że w pierszym i drugim terminie, ten dom tylko za cenę szaconkową, lub wyżej tejże, w trzecim zaś terminie także poniżej tej ceny sprzedanym będzie, jednakże w ostatnim razio Sąd sobie potwierdzenie sprzedaży zastrzega, bez którego potwierdzenia takowa jako nie zawarta uważa-

na będzie.

- 2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest, jako wadyjum kwote 1000 ZłR. M. K. w gotówce lub w obligacyjach krajowych na okaziciela opiéwających po 5/100 w M. K. płacacych (metaliques) podług nominalnej wartości tychże, luh też w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego Stanów galicyjskich podług ostatniego tychże kursu w Gazecie Lwowskiej umicszczonego, do rak Komissyi licytującej złożyc, które wadyjum najwięcej oliarujacego zatrzymanem, innym zaś współlicytującym zaraz po ukończonej licytacyj zwróconem zostanie. Od złożenia wadyjum wieloletni spadkobiercy s. p. Maryjanny Horaczek, w tym razie uwolnieni będą, jeżeli przy licytacyi się wykażą, że oni, albo ś. p. Maryja Horaczek jako właściciele demu tego, a co do piérwazych, ci w częściach na nich ze spadku ś. p. Maryi Horaczek przypadających, są intabulo-Wani.
- 3) Najwięcej ofiarujący przyjmuje z zastrzeżeniem sześcio miesięcznego wypowiedzenia i
  z obowiązkiem płacenia po pięc procentów kapitał 4500 ZłR. M. K. szpitalu miejskiego Tarnowskiego teraz na tym domie intabulowany,
  i będzie obowiązanym, od ceny kupna po odtrąceniu mianowanéj Summy 4500 ZłR. M. K.
  pozostającej, połowę wrachowawszy w gotówce
  złożone wadyjum, gdyby zaś który z wielolet-

nich spadkobierców najwęcej oherował, po odtraceniu kwoty, które jako wadyjum miał złożyć, lecz od której złożenia wskutek drugiego warunku jest uwolnionym w 30. dniach, po doręczeniu mu rezolucyi na licytacyje wypadłej, sposobem w tej rezolucyi oznaczyć mu się mającym zapłacie, po której zapłacie fizyczne posiadanie domu tego oddanem mu zo-

stanie.

4) Najwięcej ofiarujący będzie także obowiazanym, od dnia odebrania fizycznego posiadania, od drugiej połowy ceny kupna sposobem w warunku 3cim wzmiankowanym, wyrachowanej procenta po 5/100 w taki sposób opłacać, jak mu to w spomnionej rezolucyi nakazanem bedzie, reszte zaś ceny kupna w trzech miesiącach po doręczeniu mu tej rezolucyi sposohem, w tejże rezolucyi oznaczyć mu się majacym, zaplacić, po którem zapłaceniu dekret własności mu wydanym, tenze jako właściciel kupiouego domu intabulowanym i ciężary na tym domie intabulowane, wyjąwszy przyjety dług 4500 ZłR. M. II. i ciężary gruntowe wymazane beda.

5) Do kupiciela należą od dnia oddania fi-. zycznego posiadania wszelkie pożytki domu tego, od tego zaś dnia będzie on ponosić wszystkie z posiadaniem tego domu polaczone cieżary i niebezpieczeństwa, tudzież od tego czasu czyńsz mieszkalny, któryby naprzód wybranym był, od administratora massy jemu zwróconym będzie, przeciwnie zaś kupiciel czynsz micszkalny, gdyby takowy za upłyniony czas nie był zapłacony, administratorowi masy w tym samym terminie, który do zepłaty drugiej połowy ceny kupna ustanowiony jest, zwrócić powinien, podobnie ma się stac także z podatkami, czynszami, zapłatą kominiarza i t. p.

6) Mieszkanie, które spadkobiercy s. p. Maryi Horaczek teraz zajmują, z piwnicą, strychem, wozownia, składem na potrawy, lodownię i komórką przy tem używanemi, wymawia się do wolnego tychże, az do końca Września 1845 używania.

7) Z narzędzi do gaszenia ognia będą oddane kupicielowi wiolka drabina, osek, beczka na wode i 4 konewki.

8) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciemu i czwartemu warupkowi zadosyć nie uczynił, dom ten jego kosztem, i z jego niebezpieczeństwem w jednym terminie nawet i poniżej ceny kupna sprzedanym będzie, a kupiciel w takim razie za wszelka z niedotrzymania warunków licytacyjnych wynikła szkodę, nietylko złożoném wadyjum, ale i całym swoim majatkiem odpowié.

9) Extrakt z ksiąg gruntowych, i czyn eza-

cunkowy w Registraturze tegoz Sadu widzieć woino.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego Tarnow dnia 16go Sierpnia 1844.

Kundmachung. (2751)(2)

Mro. 22000. Beym Magistrate ber f. haupt= Stadt Lemberg ift eine Concepts-Practifanten-Stelle mit bem jahrlichen Ubjuto von 300 fl. erledigt, und jur Besehung Diefer Stelle wird der Konkurs bis jum 25. September 1. 3. aus-

gefdrieben.

Die Bemerter um biefe Bedienstung haben fich über ihr Alter, bisberige Verwendung, Kenntniß ber lateinischen, deutschen und poblnischen Sprace, über die jurudgelegten Rechtsfludien, und erlangten Wahlfähigkeite-Dekrete legal auszuweisen - und in dem geborig belegten, mittelft der vorgesetzen Behörde anher vorzulegenden Gesuche anzusuhren, vb der Kompetent nicht eiwa mit einem der hierortigen Beamten verwandt, ober verschwagert fev.

Lemberg am 13ten August 1844.

(2764)Kundmachung.

Mro. 10445. Bur Verpachtung des Tarnopoler städtischen Waggefalls auf die Dauer von drey Jahren vom 1ten November 1844 bis Ende Oftober 1847, wird am 19ten Geptember d. J. in der Kanzelen des Tarnopoler Magistrats eine öffentliche Lizitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 1200 fl. C. M. für ein Jahr. 10,100 hieron wird jeder Lizitations= lustige vor der Lizitation als Vadium baar zu

erlegen baben.

Die übrigen Ligitations-Beoingniffe werben bei der Verhandlung selbst bekannt gemacht werden. Bom f. f. Kreisamte.

Tarnopol am 22ten Mugust 1844.

Ankundigung. (2758)

Mro. 12692. Wegen Berpachtung des Zolkiewer fladtifchen Gemeindzuschlags zu ber allg. Verzehrungssteuer vom Branntwein und geistigen gebrannten Getranken bann vom Bier, wird eine nochmalige Versteigerung am 12ten f. M. Gep= tember in der Zolkiewer Magistratskanzley abgehalten werden.

Der Fiskalpreis für den Gemeindzuschlag vom Branntwein, und den geistigen gebrannten Ge-

tranken 6109 fl. 27 fr.

mit der Kantin der Markatänderen und des Ausschankes in den Baraquen der Militarmannschaft hungegen 6409 fi. 27 fr.

für den Gemeindzuschlag von Bier 1719 fl. 59

fr. C. M.

Pachtlustige werden aufgefordert am besagten Tage und Orte um 9 Uhr Vormittage ju erscheinen, und sich mit den 10perzentigen Vabien der obigen Fiskaspreise zu versehen, wo ihnen sodann die weiteren Lizitations-Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Zołkiew am 17ten August 1844.

(2740) Kundmachung (2)

Nro. 49154. Bur Besehung ber bei dem Masgistrate in Sniatyn Kolomoaer Kreises erledigten Stelle eines aus dem pelitischen Fache geprüften Alssesson, womit der Gehalt von Fünshundert Gulden E. M. verbunden ist, wird hiemit der Kon-

kurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 25. September 1844 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Kolomeaer k. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten siehen, mittelst des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, den Geburtsort, Stand und

die Religion,

b) über die zurückgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfähigkeitsdefrete, webei bemerkt wird, daß denjenigen, welche Wahlfahigkeitsdefrete aus beiden Fächern erhalten haben, der Vorzug eingeräumt wird,

c) über die Renntniß ber beutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bishrige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

o) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Snigtyner Magiftrats verwandt ober verschwägert seien.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium. . Cemberg am 9. August 1844.

(2700) Kundmachung. (2)
Mro.24257/1844. Womf. f. Lemberger Candrechte
wird hiemit bekannt gemacht, daß aus der Joseph Niezabitowskischen Puppillar - Masse 9000 bis 10000 fl. E. M. gegen gesehliche Sicherheit und 5/100 Zinsen ausgeliehen werden können.

Darlebensbewerber haben ihre belegten Befuche

bei diesem k. k. Landrechte zu überreichen. Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 13ten August 1844.

(2779) Etzitazions-Ankundigung (2)
Mro. 15154. Von Seite des Bochniaer f. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, vaß zur Lieferung des dreijährigen Bedarfs von 67 Zentner 4 Pfund 2 Loth Lemberger Gewichts jährl. doppelt raffinirtes Rubsöhl zur Beleuchtung der Städte Bochnia, Wieliezka und Podgörze, gegen den Kiskalpreis von 9 kr. C. M. pr. Lem-

berger Pfund und Erlag des 10/100 Wadiums, eine Lizitazion am 18ten September 1844 in der Kreisamtskanzlei Wormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions » Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge-

geben werden.

Bochnia am 20. August 1844.

(2720) Ediftal Borladung. (3)
Mro. 1059. Vom Oberamte der Gerrschaft Lodygowice und Wilkowice Wadowicer Kreises im
K. Galizien werden nachstehende militarpflichtige Endividuen, als:

Michael Adamus aus Halna C. Nro. 5, Herschel Reich aus Mikuszowice CN. 24, Johann Baon aus Salmopol CN. 26,

Nikolaus Kubaszek aus Szczyrk CN. 52 und Johaun Porembski , 69 hiemit vorgeladen, binnen sechs Wochen hieramts zu erscheinen, als widrigens dieselben als Rekrustirungsflüchtlinge angesehen und behandelt werden. Lodygowice am 48. August 1844.

(2747) Uwiadomienie (2)

Nro. 969. Magistrat kr. wolnego i górniczego miasta Wieliczki wiadomo czyni, iż na żądanie tutejszych Marcina i Heleny Brzozowiczów małżonków w sprawie przeciw nieobecnym i z po-hytu terażniejszego niewiadomym Sukcessorom Rozalii Rybackiej, jako to: Jgnacemu, Teofilowi i Karolowi Rybackim, tudzież Magdalenie Zemlowiczowej także z teraźniejszego pobytu niewiadomej, przez ich sądownie ustanowionego Kuratora P. Jana Lancyngera, wzgledem zniesienia współnego prawa własności realności w Wieliczce, w ulicy Krakowskiej pod NKons. 139/270 položonéj, ta sama realność przez publiczna licytacyje w trzech terminach, a to: dnia 30go Września, 14. i 28. Października 1844 zawsze o godzinie 10tej z rana w tutejszym Sądzie w drodze Exekucyi sprzedaną bedzie.

Bliższe kondycyjo licytacyi w tutejszej Registraturze sądowej każdego czasu przejrzeć można.

Z Rady Megistratu k. miasta Wieliczki dnia 10. Sierpnia 1844.

(2698) Ediktal-Vorladung. (3)

Nro. 390. Bom Dominio Rycheice, Samborer Kreifes, werden nachstehende jur Stellung auf den Uffentplat vorgemerkten aber nicht erschienenen Individuen, als:

pon Michalowice: Saus-Mro 150. Wasyl Jaciów,

binnen 4 Wochen in ihre Heimath zurückzukehren, weil sie sonst als Rekrutirungeflüchtlinge behandelt werden würden.

Deminium Rycheice am 5ten August 1844.

### Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 31. Sierpnia 1844.

Kreisschreiben des t. k. galigischen Landesguberniums.

Mro. 51572. Betreffend die vollständige Frankirunge = Freiheit für Briefe aus Desterreich nach Orten in den Großherzogthimein: Luxemburg, Mellenburg-Schwerin und Streliß, dann nach jenen im Berzogthume Braunschweig vom Iten Sep-

tember d. I.

In Folge der Decrete des hohen Profidiums ber k. f. allgemeinen Softommer rem 26. Jung und 12. July d. J. B. 5610 JP. P. und 5746 JP.P., können die Briefe aus den öfterreichischen Staaten nach Orten in den Großberzogthumern: Luremburg, Meklenburg-Cowerin und Strelit, dann nach jenen im Herzogthume Braunschweig vom 1ten September d. J. an, vollständig frankirt werden, wenn die Aufgeber dieselben den Udressaten portofrei zukommen machen wollen.

Diese vollständige Frankatur wird durch die Entrichtung der gemeinschaftlichen offerreichischen preußischen Portotare, dann des preußischen Portos etre Stansttozuschlages und des in den genannten vier Staaten bestehenden Porto erreicht, welches lehtere für den einsachen Brief nach Orten im Großberzogthume Luremburg mit drep, nach jenen im Berzogthume Braunschweig und Großberzogthume Metlerburg-Strelis mit vier, und nach jenen des Frosberzogthums Meklensburg-Schwins Meklensburg-Schwerin mit sech Kreuzern festgesetz ist.

Für die, bas Gewicht bes einfachen Briefes überschreitenden Sendungen steigen diese Zarfaße in dem namlichen Berbaltnife, welches für die gemeinschaftliche öfterreichisch-preußische Portotore

angenommen ift.

Welches biemit zur allgemeinen Kenniniß ge-

bracht wird.

Lemberg ben 21ten August 1844.

(2787)

O zupełnéj wolności frankowania listów z Austryi do miejse w Wielkich Xięztwach: Luxemburg, Mcklenburg-Szwerin i Strelic, tudzież w Xięztwie Brunszwickiem położonych, od 1go Września 1844.

W skutek Dekretów wysokiego Prezydyjum c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z d. 26. Czerwca i 12. Lipca 1844 za licz. 5010 P. P. i 5746 P. P. od 1go Września 1844, wolno listy z Państw austryjackich do miejsc w Wielkich Xięztwach: Luxemburg, Meklenburg-Szwerin i Strelie, tudzież w Xięztwie Brunszwickiem położonych, całkiem frankowane na pocztę oddawać, jeżeli oddawca one odbierającym wolne od opłaty pocztowej odsełać chce.

To zupełne frankowanie uskutecznia się przez oplaty spólnej austryjacko - pruskiej taxy listowej, tudzież pruskiej taxy listowej lub dodatku przychodowego i oplaty listowej w wyżspomnionych czterech Państwach, która ostatala za list pojedyńczy do Wielkiego Xięztwa Luxemburg na trzy, do Xięztwa Brunszwickiego i Wielkiego Xięztwa Meklenburg-Strelic na cztery i do Wielkiego Xięztwa Meklenburg-Szwerin

na aześć krajcarów jest ustanowiona.

To portoryjum podwyższa się za posełki przewyższejące wago listu pojedyńczego w tej samej proporcyi, która została przyjęta dla spólnej austryjacko-pruskiej taxy listowej.

Co niniejszém do publicznej wiadomości podaje się.

Lwow dnia 21. Sierpnia 1844.

Ferdinand Ergbergog von Desterreich Este, Civil- und Militar-General-Gouverneur.

Franz Freyherr Krieg von Dochfelden, Gubernial-Prafident. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath.

Joseph Ritter v. Bohowski, Gubernialrath.

(2813) Ronfurs, (1)

Mro. 2671. Bei der Zsarnowitzer f. Gilber-Butte ist die f. Berg-Kammeral-Wundarztenstelle mit einer jahrlichen Befoldung:

in 26 fl. C. M.) und freper Wohnung in Erle-

digung gekommen.

Bur Wiederbefestung biefer Stelle, wird der Konfurs mit dem ausgeschrieben, daß die Bewers ber ihre gehörig instruirten Gesuche bis langstens D. September d. J. wo der Konfurstermin erlischt, an dieses f. Oberstfammergrafenamt zu leiten haben.

Bon dem f. n. u. Oberstfammergrafenamte.

Scheinnig den 29. July 1844.

(2732) An kill in dig un g. (3)
Diro. 4028. Zu Folge Unerbnung der hohen k. k. allgemeinen Pofkammer dato 7ten Kebruar
1843 Zahl 57851 wird die zwischen den KreisStädten Bochnia und Nou-Sandec bisher bestehende, bloß zur Beforderung von Korrespondenzen dienende Reitpost-Verbindung über Lipnica,
unter Einziehung der im lehterm Orte aufgestellten Umspannungsstazion, mit Ende des l. M.
aufgehoben, dagegen mit 1ten September d. J.
auf der neuen Kreisstraße über Azegoein eine
selbsstständige Brief Sammlung in dem Markte
Wisznicz dann ein förmluhes Postamt in Rze-

gooin errichtet, und eine wochentlich zweimalige

Rariolpost von Bocheia über Azegoeia und Limanow nach Neu-Sandee und jurud in Gang

gefett, welche nicht nur gewöhnliche Brieficaften,

fondern auch beschwerte Briefe, Gendungen in

baarem Gelde und Frachtflucke aller Urt, ledtere

jedoch bis zum Gewichte von gehn Pfund, befor-

bern wird.
Es werden bemnach vom 1ten k. M. angesangen die Postämter zu Non-Sander und Limanow so wie in die neu ins Leben tretenden Posts. Anstallten zu Azogocin und Wisznicz nehst Korzespondenzen auch Gelds und sonstige Fahrposts-Sendungen unter der angedeuteten Gewichtsbesschränkung besorgen.

Dieses wird jur allgemeinen Kenntniß mit bem

(2540) Ebiktal-Worladung. (3)

Mro. 8535. Nachdem Stanislaus Malinowski aus Koropatnik auf die Vorladung seiner Konsstripzionsobrigkeit Kursztyn in seine heimath nicht zurückgekehrt ist, so wird berselbe hiemit ausgesfordert, um so gewisser binnen drey Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der lembersger polnischen Zeitung nach hause zurückzukehren, und sich über seine unbefugte Entfernung und biekerige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem Auswanderungs Patente vom 24ten Marz 1832 behaudelt wird.

Vom f. k. Kreisamte. Brzeżan am 13ten July 1844.

(2713) Konkurs-Ausschreibung. (3)
Nto. 3926. Bey der k. k. Oberpoaverwaltung
in Praz ist eine Offizialsstelle mit dem Gehalte
jährlicker 700 fl. Conv. Münze, und im Falle der
graduellen Vorrückung die letzte provisorische Offizialsstelle mit dem jährlichen Gehalte von 500 fl.
Tonv. Münze gegen Erlag der Kauzion im Befoldu igsbetrage zu besehen; für welche der Konkurs bis 10ien September 1844 ausgeschrieben
worden ist.

Die Bewerber um diese Dienststellen haben ihre geborig bokumentirten Gesuche unter Nachweisung

Beisahe gebracht, daß die Postentsernung zwischen Bochnis und Azegocin mit 13/8 Posten, und zwischen Rzegocin und Limanow mit 11/8 Posten swischen festgeseht würden, dann daß der Bestellungs-Bezirk der Briessammlung zu Wisznick neost dem Markte gleichen Namens und den dazu geshörigen Ortschaften Wisznick mały und Wisznick stary noch die Dominten: Gosprzydowa, Leskyna, Lipnica und Polom, der Bestellungsbezirk des Postamtes zu Azegocin hingegen die Dominien: Drużkow pusty, Kierlikówka, Laskowa, Rozdziele, Azegocia, Ujazd, Wojakówka und Zbydniow umfassen wird.

Uibrigens werden bey dem hierortigen OberPostamte die Brief- und Fahrpostsendungen nach Wisznicz und Nzegocin am Dienstag und Samstag um 7 Uhr Ubends, die nach Sandec und Limanow aber, die Fahrpostsendungen ebenfalls am Dienstag und Samstag um 7 Uhr Abends, die gewöhnlichen Briefe hingegen vier Mal der Woche, nämlich: Montag und Freytag um 12 Uhr Mittags, dann Tienstag und Samstag um 7 Uhr Ubends abaefertigt werden; wobei jedoch bemerkt wird, daß die Ausgabe der Briefe spätestens eine Stunde vor der festgesetzen Abgangszeit, jene der Fahrpostsendung bis 12 Uhr Mittags zu erfolgen habe.

R. R. Oberpost-Berwaltung in Galizien. Lemberg am 19ten August 1844.

### Pozew.

Nro. 8535. Ponieważ Stanisław Malinowski, rodem z Koropatnik, na wezwanie swojój zwierzchności konskrypcyjnej Bursztyńskiej do domu nio powrecił, wiec c. k. Urząd cyrkułowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwa niniejszego w Gazecie kwowskiej do domu powrecił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu emigracyjnego z d. 24go Marca 1832.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. Brzeżany dnia 13. Lipca 1844.

der Studien der Postmanipulazionse und Spracekenntniße, tann ihrer bisherigen Dienstleistung im vorgeschriebenen Wege ber ber k. k. Oberpostverwaltung in Prag einzubringen, und darin anzugeben, ob und mit welchem Beamten der Prager Oberpostverwaltung und in welchem Grade sie etwa vermandt oder verschwägert seven.

Was biemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht

wird. -

Von der galiz. f. f. Oberpostverwaltung. Lemberg am 19ten August 1844.

Runbmadung. (2) (2775)

Die f. f. Sobat. Fabrifen Direction bringt biemit jur offentlichen Renninis, tog ber Canttrane. pert bes im Connenjahre 1845 allein, oder in den drei Connenjahren 3845, 1846 und 1847 aus perfendenben Sabakmateriols, fo wie ber fenfligen Gefallsauter, und zwar auf den Wegesfireden von Wien ober hainburg nach Innsbruck, Schwat, Prag, Cetles, Brient, Gras, Fürftenfelt, Eruft, Mailand, Venetig, Lemberg, Winnitt, Jagtelinco, noch Wonastergleta, Zablatem, und von diesen Orten nach Hainburg ober Wien; barn von Lemberg, oder Winniff nech Geblet, Gobing, Furfier feld und Trient, und von tiefen Orten nach Cemberg oder Winniff jurud; ferner von Jagielnica, Dionastergieka oder Bablatow nach Getlet, Goding, Furftenfeld; von Furftenfeld noch Erient und gutud; von Fürftenfeld nach Erieft und jurud; von Bing nach Trient; en lich von Trient nach Bara, Brieft und Laibach im Confurerzwe e mit eift Ueberreichung ichr f:licher verflegelter Offerte dem Befibieiber wird überloffen werben.

Der Transport zwischen Wien eber Sainburg noch Ged'et und Prag wird in jelem Folle nur auf ein Jahr überloffen, und fich nicht anf Sa-

bakblatter ju bezehen baben.

Die Benut ng ter Gifenbahn auf ten Gireden, wo tiefelbe besteh', wird tem Kontrabenten unter Beobachtung der im Kontrafte gefehten Bedingungen freigeftellt.

Den Offerenten ftebt es frei, ibren Unbith auf ein oter trei Jahre, auf tie gange Unternehmung,

ober auf einen Sheil derfelben ju mochin.

Die Offerte find langftere bis ibten Geptember b. 3. Mittags um 12 Uhr im Buteau des f. f. Zabaffabrifen=Direftors (Bien, Minoritenpiat

Mro. 41.) ju überreichen.

Bedes Offert niuß auf einen Stempel ju 15 fr. gefdrieben fein, die Wegesstieden auf benen bie Merfrachtung und die Be t, für welch fle überrommen merten will, genau arführen; barn ten Preis bes Unbothes fur ben Spo co Bentner, fur jede eingelne Begesftrede, cher Station, fowohl mit Biffern als auch mit Worten austruden, überhaupt ouf dem Grun'e ber, bei bem Expedite ber f. f. Sabatfabrifen=Direction in Wien, fo wie bei der f. f. Rommerelgefallen=Vermitung in Progi Brunn, Lemberg, Grot, Inne rud und Trieft taglich mabrend ber Umt ftunden ein ufet enten Bertraasbeti gungen verfast fein, außerdem aber die

### (2723) Ligitations-Ankundigung.

Dro. 9440. Von ber f. f. Ram. Bez. Verwaltung in Brod, wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Daß am 24:en September 1844 und ben barauf fo genten Zagen Ber- und Radmittag in bem Saufe des Thadaus Grzybowski sub Cons. Nro.

Berflichtung enthalten, daß fich ber Offerent ben Rortraftebedingungen unweigerfich, und noch ib-

rem vollen Inhale unter ieben wolle.

Es bat ferrer jeder Offerent feinem Unborbe ben Sag ber Musfertigung, feinen Ber- und Fomitien-Mamen, bann feinen Character und Bohnort beiaufegen, von Mußen aber gu bemerten, in welcher Ungelegenbeit es überreicht wirb.

Endlich muß jetem Offerte bie Quittung über bas, bei einer ter Provinzial = Kammeralgefallen= Saupifoffen im baaren Gelbe, ober in öffentlichen an den lleberbringer lauter ten Fondbobigat onen nach bem Courfe des Erlagstages erlegten Badium

ongeschioffen fenn.

Diefes Bad:um bot bei einem, auf Die gange Berfrechtung lautenten Unbothe in 8000 fl. fur Ein Johr, und in 24,000 ft. für Drei Jabre gu befteben.

Bei einem Unbothe auf einen Sheil ber Unternebmung ift das Badium mit 500 ff. ju eile, en,

Bene Offerte, welchen auch nur eine ber gefesten Betingungen margelt, oter bie poch dem Schluftermine einlaugen, wirden nicht berudfichtiget. Die Direct on ift berechtiget ; nach eigener Watt fic für tie Unnahme des gangen Urbothes, oter nur eines Theiles, fo wie fur ten ein- ober treijabrigen Kortroft ju enischeiten. Ulle Offerenten bleiben bis jur Bekonntmedung der Enticheidung in der haftung. Sobald die Entsche bung erfeigt ift, wird benjenigen, beren Untrage nicht berudfichtiget werden, bas Babium fogleich wieter ausgefolat merben.

Das von tem Erfteber erlegte Ungeld, wird bemfelben erft nach Berichtigung der Kaution gurud. geft Ut. Erlegt berfelbe bie Raution nicht binnen 14 Angen noch Empfange der Aufforderung, fo wird bas Babium, verweigert er aber nach erlegter Raution die Unterfertigung bes Bertrages, fo wird bie Rautien in Beriall gesprochen, und fur

das Befall eingewocen.

Die f. t. Zabaffabrifen-Direction ift bann berechtiget, auf Befahr und Roften bes Erftebers einen neuen Rontrakt abzuschliegen.

Die Unelogen fur die Stanplung bes ju errichtenden Bertra es bat der Erfteber ju tragen.

Wien am 5. Juli 1844.

Diro. 24437. Die Beitrags-Bedingungen fennen bei bem galigischen f. f. Kamn.eral = Gefallen-Berwaltungs = Dekonomate eingesehen werben.

Lemberg am 23. August 1844.

717/544 zu Brody verschiedene megen Gefällsübertretungen angehaltene Schnitt-, Spezereis und Nurnberger . Waaren mittelft offentlicher Berfteis gerung an den Meistoiethenden werden veraufert werden,

Ben der f. f. Kam. Bezirfe = Bermaltung.

Brody am 12. August 1844.

3 \*

(2724) Ligitaglond. Unfunbigung (3) wegen Lieferung bes Schocher, Steper und Ko. fomeaer Lammeralbegites.

Mro. 7683. Bur Rieferung der für die galigiichen Subsallnen des Samoorer, Strher, und Kolomear Kammeral Beziebes in den Verwaltungsjahren 1845-1846 und 1847, ersordenichen

Schackfeile wird am 23ten September 1844, um die gie Wormittagsstunde in der Umtkfanzel der K. K. Kammeral-Bezirkscherwaltung zu Strv, die öffentliche Lizzteilen unter Wordebalt der hoberem Genehmigung abgehalten, und dieses Geschäft dem Mindestscherben uberlassen.

Der beilaufige Bedarf an Schachseilen für ble bezeichneten Salinenwerke, bann bie hiefur bemeffenen Fielagreife und Wabien betragen:

| Bierauf<br>entfällt | das Was<br>dium<br>mit                                                              | R. I Pr. | 20,54    | 51 46      | 12 13     | 5 47   | 13 49     | 20 54    | 14 28    | 34 5   | 16 4       | 4 30   | 36 2     | 89 6  | 9 19    | 23 47      | 9 18       | 283 -                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|--------|------------|--------|----------|-------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | im Gr<br>fammt                                                                      | R. Ifr.  | 209 1    | 517 43     | 122 11    | 57 53  | 138 15    | 209 1    | 144 43   | 340 50 | 160 47     | 45 1   | 360 27   | 99 40 | 93 14   | 237 57     | 93 14      | 2829 57                                                                                        |
| Bistalpreis         | Wiener<br>Biener                                                                    | ==       | 12 51 34 | 1          | 1         | 1      | <u> </u>  |          | 1        | 1      | 1          |        |          | 1 1   | 1       | -          |            | 40   44   100   1 3/4   2 1/2   5 1/4   9 1/3   2757   220   -   12   51 3/4   2329   57   283 |
| Bufammen in         | im bets<br>feitfgen                                                                 | E E      | 16 25 1  | 40 25 -    | 9 50 -    | 4 50 - | 10 75     | 16 25    | 11 25 -  | 26 50  | 12 50      | 3 50   | 28 -     | 7 75  | 7 25    | 18 50      | 7 25  -    | 220  - 11                                                                                      |
|                     | agurg<br>angu                                                                       | Rift     | 270      | 9 1 3 432  | 9 1 3 104 | 13 50  | 180       | 13 176   | 13 120   | 13 285 | 210        | 09     | 1]3 300  | 130   | 120     | 9 1 3 200  | 120        | 13 2757                                                                                        |
| Sm<br>Gewichte      | Riafier<br>Mafier                                                                   | Pfunden  | 6        | 8 91       | 8 91      | 8 91   | 9         | 8 91     | 8 91     | 9 0 1  | 9          | 5.14 6 | 8 01     | 1 9   | 9       | 8 91       | 9          | 51/4/91                                                                                        |
| Stud                | Dide                                                                                |          | 1        | 1 2 -      | 1 25      | 1 2    | 1         | 12 -     | 12 -     | 132    | 1          | 34 -   | 1,2 -    | 1     | 1       | 1,2        | 1.         | 3/4 21/2                                                                                       |
| Maß ber<br>in d     | Lange                                                                               |          | 2 - 2    | 2          | 2         | 7      | 20        | 1        | 0 - 2    | 100    | 0 - 2      | 1 0    | 2 - 0    | 1 50  | 63      | 0 - 2      | 0 - 5      | 1 001 2                                                                                        |
|                     |                                                                                     |          |          | 6 7        | 20        | 200    | 4         | 4 4      | 23       | 20     | 8          | 1 6    | 5 0      | 20.00 | 20      | 2 10       | 09   60    | 40   4                                                                                         |
| Mnjabl              | Angahl der<br>Schachtfeile<br>in den Wer-<br>waltungs-<br>Zahren<br>845   846   847 |          |          | 0 0        | 23        | 1      | 4 4       | *        | €5<br>€5 | 3      | 9          | 4      | 10       | C)    | 2       | 2 2        | 63         | 40 41                                                                                          |
| S                   | a tra                                                                               |          | Lacio    | Starasol . | Drohobycz | Solec  | Stebnik . | Bolechow | Dolina   | _      | Halusz . ( |        | Rozuina. | TY.   | Crorop. | ) Transact | ) . Masson | Summa                                                                                          |

Es wird zuerst auf die Eleseung des SammeralBezirke gelegenen Salinen und zwar für das Werwaltungstaft 1845, in s Partilen abgesondert, sodam auf gleiche Urt für die 3 jährige Preiode,
das ist, vom 1. November 1814, bis Ende Oktodas ist, vom endige und ben Gesannen institt werdas Verwaltungsjahre 1845 — 1846 und 1847, für da
auf vorbenanten Salinen zustammen listitt werdas Recht vorbehalten, entweder den einen ober
den andem Undoth oder aber keinen derfelben zubestättigen. Der Eisteber bleist mit Verzichtiele
füng auf den im 5. 862, des allgem: bürgert!:
Gelehbuches gelesten Aermin für seinen Andoth,

Bur Ligtation wird Jedermann zugelassen, der den zehlem Abeit der Fielsapreise als Reugeld ber erlegt, und vermöge der bestehenden Abolfchriften von Arzertal-Ligitationen nicht ausgeschlessen ist. Das Reugeld wird nach erfolgter Bestättigung des Anbotbes als Kaution für die punktliche Zu-

haltung der Lieferungsbedingnisse gurzickepolten werden. Die Schachtele sind von dem Erseher auf sebenaliges Aerlangen der k. Salinenameter und zugenen Kosten and der geständigten Bestaltung dur seine Angen nach der geständigten Bestaltung auf seine Eggenen Kosten an des dam für die gesteineren Begachtsein, werche dan für die gesteineren Begachtseile, wenn sie gabei gegen klassen und der entfallen auf der Gestein Gestein der Austrung der Ersennschlassen werden sie entfalsen der Ersenngsgeit von pohen Orten eine Laufen der Ersenngsgeit von pohen Orten eine Durch eigen klassellung der einen oder der denderung in der Schlegenstelles einer Orten eine Durch eigene Restein angeren der Ersen Beder Auffallung der einen oder der andere Saline von seise der Gestein der kontenterseischrigen Ausfallung aufgelößt und im 21en Frau der Konrassent für der einzettetene Aerderung keine Werglichung anzussprachen; sier der Frauerung keine Werglichung anzussprachen; sier der Frauerung keine Werglichung anzussprachen; sier der Frauerung keine Werglichung anzussprachen; sier der größere Anzahleise von anderen Dimensichnen oder eine größere Anzahleise von anderen Dimensichen sollen aus eine größere Anzahleisen Verlächeiten vorscheiden vorscheiden

nen, bat Rontrabent felbe ebenfalls und auf gleiche Beife wie cie andere nach vorhergegangener vierwöchentlichen Befiellung um den erftandenen Rontraftpreis an die betreffenden Galinen abjus liefern: Ferner wird noch befannt gamacht, bag auch gestattet ift, schriftliche verstegelte Unbothe ( Offerte) eingureichen, von welchen unter folgenben Bebingungen Gebrauch gemacht werden wird.

atens Duffen Diefelben mit bem oben bemertten Reugelde im Baaren oder in öffentlichen Kreditspapieren, teren Werth nach bem letbekannten borfenmäßgen Rurfe ju berechnen, und bezuglich der Staatsfould-Werfdreibung bes Unlebens vom Jahre 1834, und 1839 nach bem Rominalbetrage angunehmen ift, ober mit bem amtlichen Erlage. fceine über bie im Baaren oder mittelft offentlie chen Obligationen gefchebene Depositirung des Reugeldes bei einer Gefalls-Raffe belegt fenn.

Atene Duffen Diefelben por ber Ligitations-Berbandlung ber Kammeral-Begirke-Berwaltung in Stry ober auch mabrend ber Ligitation und bis jum Abichluffe ber munblichen Musbiethung ber Ligitations-Kommiffon übergeben werben.

Btene Die überreichten Offerten muffen einen beutlichen Preisanboth mit der ausdrucklichen Erflarung, ob ber Unboth fur bie partiemeife ober für die Konfretallieferung, dann ob für Ein Jahr oder für Drei Jahre gemacht werde, im Zahlen und Buchflaben ausgebruckt und mit dem Mamen, Charafter und Bohnort des Musstellers unterzeichnet enthalten.

Atend Durfen biefe Unbothe burch feine ben Cigitations. Bedingniffen wiedersprechende Klaufel befcprankt fenn, vielmehr muffen diefelben die Er-Plarung enthalten, bag ber Offerent bie in ber Unfundigung und in ben Ligttations-Bedingniffen

Ronfurd = Musschreibung. (2712)Mro. 3925. Bei bem Poftinfpeftorate ju Kelb. firch ift bie fontrollierende Offizialen = Stelle mit 700 fl. Gehalt und ber Berpflichtung jum Erlage ber gleichen Raugion in Erledigung gefommen. Die Bewerber um Diefe Dienfiftelle haben ibre geborig bofumentirten Gefuche, unter Dachweifung ber Studien, ter Poftmanipulazions- und Gprach. Renntnife, bann ihrer bisberigen Denftleiftung bei

Unfundigung. (2743)Mro. 10746. Bur Berftellung ber jur Regulie rung des Siry - Flupes in ber I. und II. Baughtheilung bei Hurnie und Moniuchow, mit ber b. Gub. Berordnung pom 10. Muguft 1. 3. 3. 44631 genehmiaten Wafferwerke, im Wege ber Unternehmung, mird am 5ten, 9ten und 12ten Geptember 1844 Wermittage um 9 Uhr in ber Stryer Recisemts-Kanglei die öffentliche Verfleigerung abgehalten und die Unternehmung dem Mindefifordernden überlaffen werden.

entholtenen Bestimmungen genan befolgen moffe: Mon Mugen muffen diefe Gingaben mit der Muffebrift bereichnet fepn offnbith gur Bie'erung bes "Schachtfeil-Bedarfs fur Die t. f. Galinen Des »Samborer, Strper und Kolomaer Kammerale "Begirkes fur Die Beit vom Iten Rovember 1844, bid . . . . Die schriftlichen Offerten find von dem Beitpuntte der Einreichung fur ben Ofe ferenten, fur das bope Uerar aber erft, rom Sage ber Benehmigung verbindlich. Diefe Offerten merben nach beendeter mun lichen Berfteigerung nachbem alle anwesenden Ligitanten erklarten, feinen andern mundlichen Unboth machen ju wollen, in Begenwart ber Pachtluftigen von dem Ligitations. Rommiffar eroffnet und fundgemacht.

Mis Erfleber ber Bieferung wird bann chne weitere Aubothe jugulaffen, derjenige anerkannt, der entweder bei ber mundlichen Werbanblung ober nam bem ordeungemaßgen ichriftlichen Unbothe, ole ber Mindeftfordernde erfcheint, fofern biefer Beftboth an und fur fich jur Unnahme und aum Ubichluffe bes Lieferungsvertrage geeignet befunden wird. Biebei wirb, wenn ter munbliche und fcbrifiliche Unboth vollfommen gleich fenn folite, bem munblichen, unter zwei ober mehreren gleichen foriftligen Anbothen aber jenem ber Borjug gegeben werden, für welchen eine vom Litta. tions Rommiffar fogleich vorgunebmende Berlofung

enischeibet.

Die übrigen Ligitations-Bedingniffe konnen bis jum Sage ber Ligitation in den gewöhnlichen Umteflunden bei ber Rammeral-Begirks-Bermalfund in Stry eingefeben werben.

Won der f. f. Cameral-Begirfe-Bermaltung. Stry am 21. Hugust 1844.

der Oberpost-Bermaltung ju Innabruck im vorgeidriebenen Wege langftens bis ibten Geptember b. 3. einzubringen und barin anzugeben, ob und in welchem Grate fie mit einem Beamten bes Westinspektorate in Feidelich etwa verwandt ober verschwagert feien. - Bas biemit zur allgemeinen Renntnis gebracht wiro.

Won der f. f. galig. Oberpostverwaltung. Lemberg ben 19ten Muguft 1844.

Der Fiskal- und Ausrufspreis beträgt 8160 fl. 26 fr. C. M., wovon das 10pergentige Nadium por der Ligitazion erlegt werden muß.

Die Ligitazionsbedingniffe konnen in ben gewohnlichen Umtsstunden in der Kreisamte-Registratur

eingefeben werden.

Die Unternehmungeluftigen haben fich baber ant oben bemerkten Zage und Orte jur Werfieigerung einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Stry am 20: Zugust 1844.

# Einberufungs Soift. 2637)

Rreibamts, werben bie aus bem Orte Wastouiz feit mehreren Jahren unbefugt abwefenden Dilistapflichtigen Unterthaus-Sobne, als: Seite bee Bufominer f. ?. Dro. 0576. Won

| ex Nro. 27.     | 58                 | 119.          | 182.           | 97.               | 110.             | 194.              | 225.        | 11.             | 183           |             | 2009.         | 4               |                 | 91.            | 180           | . 55.         | 197              | 209.            | 4.                 | 84.             | 83.            | 486.           | 61.            | 156.            | 126.            |
|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Wasyl Iwanowicz | Malher Abrahamiult | Georg Hoitzan | Johann Bassiuk | Stefan Zapoliczin | Juon Zakordausky | Theodor Czornohuz | Juan Regusz | Gabriel Lipecky | Illie Hriszak | Georg Hibka | Juon Pidlubny | Theodor Bassiuk | Juon Abrahamiuk | Juon Homarczuk | Nicelay Rozak | Georg Iwaniuk | Wasyl Sinalynaky | Illusz Pidlabny | Johann Wasylow-lky | Johann Pidlubov | Johann Parisky | Wasyl Romanink | Olexa Zurowetz | Theodor Kozubka | Thangsy Hostiow |

naten in ihren Geburtsort jurudjukebren und noa hemit aufgefordert in dem Beitraume von 6 Mo-24ten Marg 1832 fanctionirte Strafe gegen bie-Drigens Die in Dent Auswanderungspatente felben verbangt werden wurde.

Dom Butcminer f. f. Rreisamte.

Czernowitz den 22ten May 1844.

Rundmachung. (5)
Okro. 4052. Die bobe f. f. allzemeine Bof-Kammer hat mit Defret vom 19ten July 1844 Saul 266231124 das Possidiangausmaß pwiscen Sur und Ludience vom 1ten September 1814 1 1/8 Post zu erböhen auf angefangen, von a

# (8786) Bicitations-Anfundigung. (1)

gerstellung der durch Secondsster vom 21ten bis 26ten Juli 1844 an der Beine Bro. 3. 8. und 24.1/2 dann am Konnal Dire. 14 im Stare-miaster Straifenbau Koninissische verusfacken Beischabstungen gegen Erlag der solv od Wartuns Rreibamtes wird plemit bekannt gemacht, bag jur mit bem Befannrte Fieraipreife pr. 1080 ft. 45 fr.

# edyktalny. Pozew

obowiązanych synów poddanych z Wasłowiec Urzad obwodowy Bukowidski wzywa ninjejszem nicobecnych od kilku lat bez pozwolenia a do służenia wojskowo (Warloutz), mianowicle: C. F. Nro. 9576.

156 126 55 149. 110 4.1 160. 197 63 182. 194 163 201. 209. 182 50 209 84 z pod Nru. 27. 97 225 91 Macieja Abrahamiuka Wanyla Sinatvitakiego Tanazego Hostiowego Gabryjela Lipeckiego Jana Zakordońskiego Wasyla Iwanowicza Ecodora Czarnohuza Jana Wasylowskiego Stefana Zopoliczyna Elijasza Pidlubnego Land Palyshiego Wasyla Roman aka Jana Abrahamiuka Teodora Rozubkę Elijaska Hryszaka Hornarczulta. Jerzego Iwaniuka Pidlubnego Mikolaja Rozaka Jerzego Koitzana Teodora Basinka Oleze Zuroweca Jana Pidlubnego Jérzego Illible Jana Begusza Jana Basiuka

nicobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się Jękać zagrożenej w patencie emigracyjnym z dnie do miejeca arodzenia powrócili i z nieprawnej azeby w ciagu 6ciu miesięcy 24go Marca 1832 hary..

C. R. Urzad obwodowy Bukowiński. Czerniowce dnia 22go Maja 1844. befunden. - Meiches im Grunde boben Gubernici. Erlaßes von: 25ten July 1844 Babl 44655

Ober - Postverwaltung in Galigien. 9. A.

Eemberg am 19ten August 1844.

eine Ligitagien am 10ten Gepfember 1844 in ber Areisamtskanglei Wormittage um o Uhr abgigalten C. M., unter Inhoffung ber boben Benehmigung, werden wird.

Much merben vorfdriftemagig verfagte Offerte angenommen merben.

am gedachten Ligitagionstage hierorte befannt ge-Die meiteren Ligitagions . Bebingngiffe merben geben werben.

Sambor am 23. August 1844.

an der f. f. Forstlehranstalt zu Mariahrun nächt Wien.

Mro. 1633 Nach dem von Allerhöchst Er. Maiestat genehmigten Organisaziones und Lehrplane, beginnen die Vorlesungen an der f. f. Forstlehranstalt zu Mariabrun sur das Spuisahr 1845

mit bem aten Oftober 1844.

Diejenigen, welche im genannten Jahre an bem unterrichte Theil nehmen wollen, haben sich einste weilen bazu vorzubereiten, und ihre Gesuche wes gen Aufnahme in die gedachte Lehranstalt spatesstend bis 10ten September 1844 ben dem f. E. Obersihofs und Landjagermeisteramte in Wien einzureichen.

Die Bittsteller mussen das 1ste Lebensiahr bezreits erreicht haben, sich über ihr gutes, sittliches Betragen, über den gefunden Zustand ihres Korpers, und die sich erworbenen Vorrenntnisse, wes nigstens aus den Lehrsachern der 4ten Sauptschulsklasse, oder der 4ten Grammatikalklasse, oder der

benden Realfculen ausweifen. Es werden baber ju jedem, auf einen 45 fr. Stempel auszustellenden Gefuche, folgende Belege

erfordert:

a) Der Tauffchein bes Böglings.

b) Das Impfungszeugniß.

c) Die Schulzeugnisse, jetes mit einem 6 fr. Stempel verseben, mit Ausnahme jener ber Mormalfchulen, welche flempeifren find.

d) Das arieliche, auf einen 30 fr. Stempel ausgestellte Beugniß uber ben gesunden Bufiand Des

Rorpers.

e) Den mit einem 30 fr. Stempel versehenen Revers bes Vaters, Vormundes, oder einer andern Burgschaft leistenden Person, daß die mit dem Aufenthalte an der f. f. Fostlehransstalt verbundenen Kosten, immer ordentlich, und zur bestimmten Zeit berichtiget werden.

f) Gin gutes Gittenzeugniß, ausgestellt auf einem

30 fr. Stempel.

Saben auf bobere Forstdienste aspirirende Kandibaten die Realschule, oder bie Sumanitätsklaffen, und noch besser philosophischen Studien aurudgelegt, so wird es um so erwünschter, und für
sie vortheilhafter senn.

Lebrolan.

Der ordentliche Lebrkurs umfaßt zwen Jahre, beren jedes zwen Semester enthalt.

Drach ber Babl ber Kurse werden die Boglinge

in zweb Klassen getheilt.

Das Schuljahr 1845 beginnt mit Iten Oftobre 1844 und endigt mit lettem Mugust 1845, der Dionat September, ift fur bie Ferien bestimmt.

Lebrgegenstände für bepbe Rurfe.

1. Jahrgang. 4ter Semester.

a) Physix, Chemie Technologie.

b) Excursionen mit dem Professor der Forstnaturkunde, jum Behufe botanischer Sammlungen.

c) Urithmetik und Algebra.
d) Situations Beichnung.

Ater Gemefter.

a) Ullgemeine und besondere Forstbotanik mit den Lehren vom Clima, Boden, und schädlischen Thieren.

b) Excursionen ju botanischen und geognoftischen

Zweiten.

c) Reiben und Logarithmen, Unwendung ber 211gebra auf Baldwerthberechnung.

d) Gittuazions-Beichnung.

Im Monat Juny wird durch 14 Tage mit Aussehung des übrigen Unterrichtes, die große forfinaturwissenschaftliche Excursion unternommen.

### II. Jahrgang.

a) Theoretifche Geometrie.

b) Trigonometrie.

c) Forstplanzeichnung.

d. Forfiwirthschaftslehre, namlich: 1. Die Theorie vom Waldabtriebe.

2. Die Theorie vom Solganbau.

3. Die Theorie des Forfischuses und der Forfi-

4. Die Theorie ber Forfibenugung.

2ter Gemiefter.

a) Praktische Geometrie. b) Mechanik, Hydrostatik, und Sydraulik.

c) Forstplanzeichnung.

d) Forstwirthschaftelebre, namlich :

2. Praktische Uibung im Holzanbau. 2. Theoretische und praktische Forstertragsbestimmung.

e) Forfibaustaltungsfunde.

In den Monaten, Man, Juny und July werben, so weit es die Witterung zusäßt, mit Einfiellung des gesammten übrigen Unterrichtes, praktische Uibungen abwechselnd im Forstvermessen, und in der Forstertragebestimmung vorgenommen.

Die Prufungen werden wie ben allen übrigen Lehranstalten, nach jedem Semester abgehalten, und es wird hieben alles dasjenige beobachtet, mas für die Semestral Drufungen überhaupt vorge-

schtieben ift.

Talentvollen Böglingen, welche in den beyden Jahrgangen durch Wohlverhalten und Sittlichfeit, durch erprobten Fleiß, und solch guten Kortgang ind ausgezeichnet baben, daß sich hoffen läßt,
sie werden auch höheren Unforderungen entsprechen, und somit für höhere Unstellungen im Forstfache sich qualifiziren, wird zegen genaue Erfullung aller derjenigen Bedingnisse, welche den Böglingen des zweijährigen Lehrkurses vorgeschrie-

ben find, gestattet, noch ein drittes Jahr im In- Excursionen insbesondere 14 fl. E. M. ben der

flitute ju bleiben.

Ihre Beschaftigung besteht alebann porjuge. weise barin, daß sie die famnitlichen Theorien in ihrer gangen Musbehnung und tiefen Begrundung noch einmabl fludieren, daß fle gur Benühung ber Bibliothek, unter Unleitung der Professoren, und insbesondere dazu verhalten werden, fich über bas Belesene schriftlich ju außern, und Excerpto ju machen, welche von den Professoren gepruft und gensutirt merden.

Richt minder haben sie ben den Experimenten vorzuglich in der Chemie so viel als moglich Hand anzulegen, und bey den praktilchen libungen der anderen Boglinge, mit Musnahme ber großen Excursion gegenwartig ju fenn, weben ihnen eine größere Gelbflibatigfeit in Leifung der Bermeffungen, Unrflanzungen ber Baume, Gammeln der Bluthen, Knospen 20. jedoch immer unter Aufsicht des Professors gestattet wird.

Weil endlich diesen Zöglingen nicht nur der f. f. Weidlingauer Forst offen fleht, sondern auch die Waldbereitunge- und Lokalforstinstanz nach der ibr ertheilten Weifung jur Einvernehmung bereit ig, das n. d. Waldamt aber nach wissenschaftlich pragtischen Pringipien, und nach ben vom Stagte adoptirten-Material- und Pecunial- Verrechnungs. perschriften verwaltet und inspizirt wird; to boben die Böglinge des britten Sabrgangs die befte Delegenheit, fich praftisch zu üben, und mit bem Forsthaushalte in jeder Beziehung befannt zu machen.

Dieselben merden übrigens im Verlaufe des Jahres einer rigoroson Prufung aus der sammte lichen Mathematik, aus der Raturkunde, und der

Forstwissenschaft unterzogen

Die Prufungen aus der Naturkunde und Forstwiffenschaft werden um die Zeit der erften Gemes ftralprufung, jene ber Mathematik am Ende bes zwenten Gemefters abgehalten.

Der Unterricht wird unentgeldlich ertheilt.

Für die Roft, ohne Frubstud und Getrante, Wohnung in den Kammeraden, Licht, Bebeitung und Zimmerbedienung, so wie für die arztliche Bulfe in Rrantheitsfallen, ba ein eigener hausarst vorhanden ift, jedoch ohne Medikamente, find für seden Zögling gegenwärtig 210 fl. C. M. jabrlich, und zwar in vierteljabrigen Raten vorhinein zu entrichten, welche tie Ueltern, Vormunber, ober sonftigen Zahlungsleister unmittelbar all tie k. k. Localdirection ber k. E. Forstlehrans falt in Mariabrunn felbst einzusenden haben; ba aber die Zeitverhaltnisse nicht immer dieselben bleiben, so versieht es sich von selbst, dos dieler Betrag in bem einem ober bem andern Jahre erbobt oder vermindert werden fann.

Mußer diefem japrlichen Betrage find fur jeben Boaling in Begiebung auf Die miffenschaftlichen

f. f. Localdirection zu erlegen.

Wenn ein Zögling ein Extrazimmer zu bewohnen wunscht, ift der Betrag fur basfelbe mit ben übrigen Institutsgeldern ebenfalls der Localdirection vorbinein einzusenden.

Ein Ertrazimmer fur zwen Personen toftet jabrlich 36 fl. eines fur dren Personen 48 fl. C. M.

Da ferner mit Ausnahme des Kopftissens, einer Dede, und ber nothigen Beitwasche, welche jeder Bögling mitbringen muß, jur Ersparung fosispieligen Transportes, alle übrigen erforderlichen Bette fornituren im besten Bustande von der k. k. Korstlebranstalt jum zeitweiligen Gebrauche bingegeben werden, so hat jeder Zögling ben seinem Gintritte far diese letteren ein fur allemal 6 fl., und für eine Couvert-Dede, welche dann fein Gigenthum bleibt, 5 fl. C. Dt. ju entrichten. .

Die übrigen Bedurfniffe eines Boglinge, als: Bucher-, Beichen- und Schreibmaterialien, Bebaltniffe ju den Sammlungen, Baschlohn, Unschaffung und Reinigung ber Kleidungsftucke 2c.

muffen aus Eigenem bestritten werden.

Collte ber eine ober andere Zögling fich einer befonderen Zulage zu erfreuen haben, so ist es wünschenewerth, daß feine Ungeborigen berlen Bentrage ber f. f. Localbirection, und zwar portofrey einfenden, weil dieselbe veroflichtet ift, auf die ckonomifde Gebarung ber Boglinge zu feben. und biedurch Eltern, Bormunder 2c. felbft außer Bro fabr ungegründeter Unsprüche gebracht werden.

Reinem Boglinge ift es erlaubt, Gewehr ober andere Waffen in die Lehranstalt mitzubringen, und wird nur den schon wirklich wehrhaften Jagern, das Tragen des Sirfchfangers gestattet.

Dagegen aber ist jeder Zögling verpflichtet, sogleich bev dem Eintritte in die f. f. Forftlebranstalt noch dem ihm mitgetheist werdenden Muster Die vorgeschriebene, feinen Beruf anzeigende Institutsuniform, die ben allen Feperlichkeiten getragen werden muß, und ohne welche er nie aus dem Baufe geben barf, aus Eigenem sich anzuschaffen.

Solliglich wird den Bittftellern um die Mufnahme in die k. k. Forstlehranstalt noch erinnert,

daß:

a) nur portofrepe Gesuche angenommen, und obne weitlaufige Korresponden, nur diejenigen beruchsichtiget werden, welchen feine ber vorgeschriebenen Beplagen mangelt, und bas

b) die Bittsteller die Bescheide auf ihre Beluche bis 25ten September 1844 um fo gewiffer bey dem unterzeichneten Hofamte entweder felbft bebeben, oder burch Bevollmach. tigte begeben laffen, da sie es sonst fich felbst juguschreiben baben, wenn fle in die Lebrans stalt nicht aufgenommen werden.

Wom f. f. Oberfibof- und Calidjagermeisteramte.

Wien am 28. Juny 1844.

### (2812) Lizitazions-Antundigung. (1)

Nro. 15911/7166. Von Seiten der k. k. galiz. Kammeral- Gefällen- Verwaltung wird hiemit bestannt gemacht, daß zur Verpachtung bes Jaworower k. herrschaftlichen in der 4ten Schmiertiste stehenden, im Jaworower Stadtumsange, Przemysler Kreises gelegenen großen Karpsenteiches von 343 Joch 619 Oukl. oder eigentlich der Ubssischungsgerechtsame, die Versteigerung bei der k. k. Bezirks- Verwaltung in Jaroslau am 12. September 1844 in den gewihnlichen Umtbslunden abgehalzten werden wird.

Dieser Teich hat im ffrühigbre 1841 folgenden

Fischeinsatz erhalten, als:

150 Excd Brad ober dreijährige Korpfen,
170 — 35 Stud zweijährige Karpfensählinge,
170 — 30 — einjährige detto.
170 — 46 — Gechtensählinge,
1861 — 46 — größere Speikssiche,

12 Buber fleine Weiffische

Der nach dem Durchschnitte der letten zwei Perioben ausgemittelte Fiskal- ober erfte Ausrufspreis beträgt 5225 fl. 18 2]4 fr. E. M.

Die wesentlichen Pachtbedingnisse sind folgende: 1) Jeder Pachtsustige bat zu handen der Lizistazions. Kommissen ein Reugeld (Nadium) mit dem 10ten Theile des Ausrufspreises baat zu erlegen.

2) Verarialrudfländler, jene, die für sich selbst feine giltigen Berträge fchließen konnen, dann die mit hobem Arrar in Prozes flebenden Partheien

And von der Lizitazion ausgeschlossen.

3) Es werden auch versiegelte schriftliche Offer-

### (2559) Einbernfungs-Soift. (2)

Mro. 7590. Von Seite des Bukominer f. f. Kreikamts, werden die aus der Religionsfonds-Herrschaft Czudin feit dem Jahre 1840 unbefugt abwesenden militärpflichtigen Unterthansburschen:

Theodor Haydamacha geboren 1819,
Wasyl Zwariez 1821,
Michal Lazwiko 1821 und
Peter Lazwiko 1819,

Piemit ausgefordert, in dem Zeitraume von 6 Monathen in ihren Geburteort zurückukehren, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs. Patente vom 24. März 1832 sanctionirte Strafe gegen dieselben verhangt werden wurde.

Czernowitz am iten July 1844.

(2559) Einberufungs. Edift. (2) Mre. 7860. Don Seite bes Bufominer t. t. Kreisamtes, werden uber Ginschreiten des Do-

ten angenommen. Derlei Anbothe muffen jedoch mit dem erforderlichen Badium belegt seyn, den bestimmten Preisantrag deutlich nicht nur in Zifefern, sondern auch in Buchstaben ansgedrückt entshalten, und es darf darin keine Klausel vorkomsmen, die mit den Bestimmungen des Lizitazionss Protokolls nicht im Einklange stehen, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten seyn, daß sich ber Offerent allen Lizitazionssbedingnissen unbestinat unterziebe.

Diese Offerten können bis zum letten Tage vor dem Lizitazions-Termine bei der Kammeral = Bezirks-Berwaltung in Jaroslau, dann am Tage der Lizitazion, jedoch nur vor dem Ubschluße der mundslichen Wersteigerung bei der Lizitazions-Kommission daseibst überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr mundlich lizitiren will, eröffnet, und bekannt gemacht, worauf dann die Ubschließung

des Bigitazions Protofolls erfolgt.

Die übrigen Lizitoxiond-Bedingniffe konnen beim Jaworower Kam. Wirthschastbamte jederzeit eingesehen werden, und werden auch am Tage der Lizitazion ben Lizitanten vorgelesen werden.

4) Das Abtassen des Wassers aus diesem Teiche wird am 16ten September 1844 anfangen, die Absischung kann daher nach Umständen mit diesem Zeitpunkte beginnen. Das Ende der Absischung wird auf den 15ten Marz 1845 bestimmt.

5) Die eine Halfte des Pachtzinses muß binnen 24 Stunden nach Zustellung der Pachtbeslättigung, die andere halfte aber vor Unfang der Uhflichung an die Jaworower Rentfasse eingezahlt werden

Bon der f. f. Kam. Beg. Bermaltung.

Jaroslau am 23. August 1844.

### Pozew.

Nro. 7590. C. K. Urząd Cyckułowy Bukowiński wzywa niniejszem poddanych z należącepo do funduszu religijnego państwa czudyńskiego, obowiązanych do służby wojskowej, a już od roku 1840 bez pozwolenia nieobecnych, mianowicie:

Teodora Hajdamache urolzonego roku 1819, Wasyla Zwarycza , 1821, Michała Łaźwika , 1821, i Piotra Laźwika , 1819, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej nastąpi na nich zagrożona w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kara-

Czerniowce dnia 1go Lipca 1844.

Pozew.

Nro. 7860. C. R. Urząd Cyclulowy Bukowiński wzywa na prośbę Dominijum Karapeziu miniums Karapezia am Sereth die aus dem Orte gleichen Nahmens feit mehreren Jahren undefugt abwesenden: Andrey recto Alexander Jurkiewicz und Gregor Portar, hiemit aufgesordert, in dem Zeitraume von 6 Monaten in ihren Geburtsort zuruchzukehren, und ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs Patente vom 24. Marz 1832 sanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt werben wurde.

Czornowitz ben iten July 1841.

(2619) Ediktal-Boriadung. (1)

Mro. 9741. Nachdem sosche Ross aus Ciemierzyücs auf die Vorsadung seiner Konskrips zionkobrigkeit Pszcmyslany nicht erschienen ist, so wird berseibe hiemit aufgesordert, um so ges wisser bienen 3 Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Len. berger polnischen Beitung in seine Heimath zurünzukehren, und sich über seine unbesugte Entsernung und bisherige Ubs wesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen denselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 verfahren werden wird.

Brzežan am 10ten August 1844.

### (2804) E d y k t. (1)

Nro. 455. Zwierzchność Państwa Dembica u-wiadamia niniejszem Getzla Silbermann miesz-kańca Dembicy: iż P. Wilhelm Roch Cessyonaryusz P. Stanisława Koch podał naprzeciw niomu do tutejszej Zwierzchności o sprzedarz byłej jego posiadłości w Dembicy Nro. 92, w celu zaspokojenia wyrokiem przyznanej mu Summy dłużnej intabulowanej 162 złr. m. k.. z prowizyą, także kosztów sporu w 42. złr. 39 kr.; podobnież późniejszych w 2 złr. 30 kr. m. k. i kosztów exekucyi w 36 złr. 8 kr. m. k. W skutek tego podania pozwolono ztad na 3. stopień exekucyi i licytacyą realności rzeczonej na 30.

(9643) Edictum. (1)

Nro. 20737. Caesareo-Regium in Regnis Galiriae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leepoliense, absenti et de domicilio igneto Reverendo Antonio Ropciński aut ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Francisci Com. Moszczyński contra cundem, puncto extabulationis de bonis Zbilitowska Góra Summae 1733 flp. iisdem n. 32. oner. inhacrentis, sub praes. 3. Julii 1844. ad Nrum. 20737 huie Judicio libellum exhibitum, Judicique opem imploratum esse. Ob commorationem vero ejus ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rabath cum substitutione Do-

nad Seretem od kilku lat bez pozwolenia w wymicuionem miejscu nieobecnych: Jędrzeja właściwie Alexandra Jurkiewicza i Grzegorza Portara, ażeby w ciągu 6ciu miesięcy do miejsca urodzenia powrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej nastąpiłaby na nich zagrożona w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kara.

W Czerniowcach dnia 1. Lipca 1844.

### Pozew.

Nro. 9741. Ponieważ Józef Rossa z Ciemierzyniec na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej przemyślańskiej nie stawił się, więc c. kr. Urząd obwodowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie lwowskiej polskiej, do domu powrócił, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby zobio z nim podług Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd obwedowy. W Brzezanach dnia 10. Sierpnia 1844.

Sierpich i 30. Wrzesień b. r. rozpisano. A ponieważ tutejszej Zwierzchwośći pobyr te ożotejszy
w sporze rzeczonym upadicgo Getzla Silbermana
niewiadomy, przeznaczono przeto temuż zastępcę
w osobie P. Tomasza Wałaszkiowicz zamieszkałogo w Dębicy, w obec którogo potrzeby sporu
stosownie przepisom ulatwią się. Tegoż nieobecnego napomina się niniejszym Edyktem, ażeby albo sam zgłosił się tu do Zwierzchności
zawczasu, lub obrał sobie podług życzenia zastępcę
i tego Zwierzchności namienił, lub też przeznaczonemu doręczył dowody swej okreny, przeciwnie
wynikłe skutki swemu zaniedbaniu przypisze.

Od Sądowej Zwierzehności Dembica 31. Lip-

ce r. 1844.

mini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 20. Novem. 1844. h. 10. m. ad contradictorinm praelixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ae sa legi conformiter facienda, quae defensioni causas proficua esse videntur; ni fiant et causa negli a fuerit, damnum inde enatum propriso culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Augusti 1844.

### (2711) Rundmachung. (3)

Mro. 3887. Bep ber k. k. Oberpostverwaltung in Prün ist die Oberpostverwalterstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 1800 fl. C. M. und dem Genuße eines Raturalquartiers oder in Ermangslung desselben, des Quartiergeltes von 150 fl. C. M. zu besehen, wofür der Konkuts zu Folge Oberste hofposiverwaltungsdekreitet dere. 29ten July 1. J. B. 13025/1779. dis 10ten September 1844 ausgeschrieben wird.

Die Bewerber um biefen Dienftpoften, haben

ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung der Studien der Kenntnisse vom Postdienste, dann Sprachen und der bisher geleisteten Dienste im vorgeschriebenen Wege ben der k. k. obersten Jospostverwaltug einzubringen und darin anzugeben, ob und mit welchen Beamten der Bruner Oberpostverwaltung und im welchem Grade sie etwa verwandt oder verschwägert seven.

Bas hiemit zur öffentlichen Kenntnis gebracht

mird.

Non der f. f. galig. Oberpostverwaltung. \_\_ Lemberg am 19ten august 1841.

# Doniesienia prywatne.

# i woły w obwodowém mieście Rzeszowie.

Nro. 3182. Magistrat miasta obwodowego Rzeszowa, podaje do wiadomości, iz wszystkim gościom, którzy jatmark na woły i konie na Św. Mateusza, który podług ogłoszenia z dnia 23go Marcan. b. do 1 941 tego roku na dniu 16go Września 1841 tozpocznie sie, i cały tydzień trwać będzie, zwidzą, potrzebne pomieszkania i stuju c Bezpiatnie nadano zostaną, — przy którychto wyborze życzenia gości względnie uważane będą. Liczne zgromadzenie, którem się zeszle-roczny jarmark poszczycie może, i znaczne interesa, które na nim porobiono, wszelkie zachwalanie tego jarmarku niepotrzebnem czynią.

Rzeszow dnia 24go Sierpnia 1844.

### Am 21. September 1844 Jahr- Pferd- und Ochsen-Markt in der Kreisstadt Kzeszow.

Mro. 3182. Wom Magistrate der Kreisstadt Reszow wird bekannt gemacht, daß allen respectiven Markt. Gasten, welche am St. Mathaus Zahrs Pserde und Ochsenmarkte, welcher heuer gemaß ber Kundmachung von 23. Marz i. 3. Zahl 941 am 16. September beginnt, und durch die gange Wolkentern und Stallungen von dem Magistrate ternentegelatieln werden angewiesen, und bey ter Wabt derselben die Wunsche der respectiven Berrn Marktgalte betüchstätzt werden. — Der zahlreiche Besuch, delsen sich dieser Markt im vorigen Jahre erfreute, und die vielen bedeutenden Geschäfte, welche an demselben gemacht wurden, machen übris gens jede weitere Unrühmung dieses Marktes überflüssig.

Rzeszow ten 24ten Muguft 1844.

## (2769) Uwagi godne dla cierpiących na uszy. (1)

Podpisany cierpial od lat wielu na cieżki słuch i na szum w obudwu uszach, i był w ciąga tego czasu najrozmaitszemi środkami nawet i elektrycznością przez wielu lekarzy bezskutecznie leczony; lecz słabość codzień się pogorszala, a szum w uszach atawał się nieznośnym. W tem rozpaczajscem polożeniu udał się tenże d. Doktora medycyny i chirurgii W. In mieszkającego we Lwewie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego szczościa, głyż od tej uporczywej i uciażliwej słabości w bardzo krótkim czasie bez wszelkich bolów zupelnie został wyleczonym, co dla dobra ludzkości zasługuje być do publicznej wiadomości podane.

Antoni Listowski, właściel dóbr.

Mit allerhöchfter Bewilligung.

# Samstag am 7. September d. J.

unwiderruflich die Erfolgt Ziehung der großen

# Realitäten-, Gold- und Silber-Lotterie.

Diese große Cotterie zeichnet sich sowohl durch eine besonders reiche Ausstattung an bedeutenden Geld's Treffern, als auch durch eine fur das geehrte Publikum vortheilhafte Bertheilung berselben aus, und sie enthält in der ungewöhnlich namhaften Anzahl von

36,260 Ereffern,

Treffern, im Gesammt-Bes fi. 20. 20. 600,000,

bas ift : eine balbe 4

# MILLION

# und Gulden 100,000 Wien. Währ.

blos in barem Gelde,

14,000 Stud f. f. Dukaten in Gold, 32,000 Stud f. f. österr. Silber Thaler zu 2 f. E. M. bas Stud, 100 Stud fürstlich Eszterham sche Lose, und endlich 2000 Stud Silber Gratis Emmi Lose.

Bei dieser großen Realitäten=, Gold= und Silber=Lotterie sind die Gewinnste vertheilt in 20 großen Tressern von Gulden 200,000 — 40,000 — 12,000 — 7000 — 6000 — 5000 — 5000 — 4800 4000 — 3600 — 2400 — 2000 — 1200 und 6 2 1000 und in 36,240 Nebentressern

von Guld. 400, 300, 225, 200, 150, 125, 115 u. s. w. Das Los kositet nur 4 st. C. M. — Uuf 5 Lose wird Ein Silber-Gratis-Los, welches mindestens einen kais. Oester. Silber-Thaler oder 5 st. W. W. sicher gewinnt, unentgeldich aufgegeben. Ubnehmer von 100 Losen erhalten 20 Silber-Gratis-Gewinnst-Winnst-Lose, und noch als Provision 4 Gold-Pramien-Lose mit einem sieheren Gewinne von mindestens 4 Stück k. Dukaten in Gold unentgeldsich.

G. M. PERISSUTTI,

Wien, am 1. August 1844.

f. f. prir. Großbandler in Bien.

In Kemberg sind Lose bei Herren J. Al. Singen & Comp.
und in den meisten soliden Handlungen zu haben, und wer 10 Lose kauft, erhalt 1 Cold-Primien-Nos, welches in alle 4 Ziehungen spielt, und mindestens 1 Stück Dakaten in Gold sieher gewinnt, unentgeldlich. (2744)

Mittheilung für Steinkranke. (3)
Seit drei Jahren am Blasenstein leidend, begab ich mich nach Wien und wurde von zwel berobmten dernen an geren Dr. der Debigin und Chirurgie Wictor v. Ivanchich, Beriaffer bes Berfes: De Blafenftein-Bertrumerung, wie fie beute beftebt 20. 2Bien i842a gemiefen. Diefer febr gefchickte und biedere Mann befreite mich in furger Beit von einem wallnufgropen barnfaueren harten Blasenstein, durch die Operazion ter Steinzertrumerung, die mir nur febr unbedeutende Schmerzen verursachte. herr f. f. Rath und Staabbieldarzt Dr. Steinmasler, ber ber Operazion beimobnte, wird diefes ben Steinfranken, ju beren Erofte ich vorsiehendes gur offentlichen Renntnis bringe, bestättigen. - Lemberg am 24. August 1844.

Masimir Ritter v. Milbacher. E. f. Sofraib und Rreisbauptmann.

Dla chorujących na kamień.

Cierpiae od trzech lat na kamień w pecherzu, udalem się do Wiednia, a tantejsi dwaj slynoi lekarze odeslali mnie do Doktora medycyny i chirurgii Wiktora Ivanchich, autora dzieła wydanego w jezyku niemieckim pod tytołem: Die Blasenstein-Zertrümerung, wie sie heute besteht etc. etc., Wien 1843. Ten hardzo zdatny i zacny maż uwolożi mnie w krótkim czasie od twardego kamienia pecherzowego, który się z kwasu urynowego w wielkości orzecha włoskiego utworzył, a to przez operacyje skruszenia tegoż kamienia, przy którejto operacyi tylko bardzo malego bolu doznawalem. C. k. radzea i sztabowy lekarz polowy Dr. Steinmasler obecny téj operacyi, potwierdzi te rzecz osobom cierpiacym na kamień, dla których pociecky niniejsza wiadomość ogłaszam. - W Lwowie dnia 24. Sierpnia 1844.

Mazimiérz de Milbacher, c. k. radzca nadwormy i starosta obwodowy.

(2755)

# Danksagung.

Nachdem ich die mir durch eine verhängnisvolle Feversbrunft verheerten Wirthschaftigebaude und fammtliche darin befindlich gewesene bewegliche Gegenstände in dem Dorfe Malawa Azoszowar Kreises bei der f. f. Assicurazioni Generali Austro-Italiche durch deren Ugenten herrn Moritz Max in Rzeszow verfichert hatte und meinen Brandfchaden ohne minbeften Unftand, in kurzester Zeit, vollständig und ohne allen Ubzug durch die General-Agentschaft des Beren Joseph Breuer in Lemberg rudvergutet erhielt, finde ich mich veranlagt diefer lojalen Unftalt, biermit öffentlich ju danken. - Rzeszow ben 28. Juli 1844. Franz Dolinski, Gutepacter.

(2755)

### \*\*\*\*\*\*\* Podziekowanie.

(2)

(2)

Bedac przez pogorzelisko na budynkach, wraz zgorzelnianemi aparatami, z niemała strata azzkodzonym, które były na szczeście, w tak zaszczytnie znanym zakładzie w c. k. uprzywil. Assicurazioni Cenerali Austro-Italiche w Tryjeście, przez Agenta IPana Franciszka Gaidetschki w Przemyślu, od ognia zahezpieczone, - czuję się być wdzięcznościa przejety pomienionej Dysekcyi tak spieszne załatwienie szkody z 2580 ZR. 44 kr., które mi przez głównego Ajenta Pana Józefa Brenera, niezwłocznie doreczone zostały, złożyć poblicznie podziękowanie.

Kramarzówka dnia 24. Sierpnia 1844.

Jan Osmólski.

(2749)

### Erledigte JustiziärSstelle. (3)

In ter Berrichaft Szczerzec ift die Juffiziareftelle erletigt, und gleich ju befeten. - Diesfalls Konfurirende wollen fich in möglichft turger Beit an den Grundheren im Orte Siemianowka mundlich oder schriftlich wenden.

Siemianowka em 25ten Hugust 1844.

(1)

Um jedem weiteren Unfug treffend entgegenzukommen, finde ich mich veranlaßt hiermit öffentlich anzuzeigen, baß ich bereits feit einer Reihe von Jahren ber Befiter der

vormals herrschaftlichen Weinberge in Voeslau bin, und daher die allgemein renommirten aus wirklichen Burgunder: und Oporto : Trauben erzeugten

# weißen und rothen Woeslauer Weine

in ihrer veiginell guten Qualität nur einzig und allein von mir zu beziehen find. Gleichzeitig mache ich meine Berren Committ'enten zu bevorstehenden Berbst-Beziehungen auf meine großaffortirten Lager aller Jahrgange ber besten

Desterreicher Gebirgs- und Landweine ab Nußdorf, Grinzing, Mailberg und Haugsdorf aufmerksam! In rothen, weißen Ungarischen Weinen und Unsbrüchen

halte ich ftets von allen Gorten aus ben anerkannt beften Gebirgen bedeutende Lager an mehreren Platen in Ungarn felbst, so auch in Wien, (lettere mit Inbegriff des Ocherreichifchen Gingangszolles).

Ferner führe ich im Transito und verzollt ab Wien eben fo großes

Sortiment der gangbarften

Mhein-, Mosel-, Bordeaux-, Burgunder- und Spanischer Weine

und kann mit meiner Bedienung durch die im gleichem Verhaltniß zu obigen Weinen mir möglichen größten Unkäufe sowohl in den Preisen, als der Qua litat mit jedem direften Bezuge fonkurriren!

Co auch beforge ich in den fammtlichen f. f. Desterreichischen Staaten den en gros Berkauf, der hier in allen hochst adeligen Baufern gegenwärtig cour freuden

# HAMPAGNBR - WIDIN

J. PERRIER FILS & Comp.

in Chalons sur Marne.

Wien im Anguft 1844.

J. G. Scherzer, Großweinbanbler in Quien.

# Interessante Relation,

betreffend die Haupttreffer und mehrere andere bedeutende Gewinne, welche seit ten Janner vorigen Jahres in Guter=Lotterien gemacht worden sind.

-----

er haupt-Treffer ber am 14. Janner v. J. Statt gefundenen Ziehung des Laudzutes ben Neuclon's, oder Ablösung 209.000 fl., wurde vom herrn Wirthschiftstatbe 28. in Wien gewonnen, nachdem ein Jahr früher der haupt-Treffer der herrschaft L'Inotta-Genitschiko-wa, oder 200,000 fl., gleichfalls in Wien, von dem hof-Opern-Sanger herrn F.... ge-

wonnen worden ift.

Bey der am 2. September v. I. Statt gefundenen großen Güter-Lotterie-Ziehung sind die Haupttreffer in folgenden Orten gewonnen worden, und zwar: fl. IOD, ODO oder das Mine-ralback in Melizenstadt, in Franksurt am Main, fl. 50,000 oder das Dominikalgut. Löskof in Grinzing, bey Herrn Leopold Bründl in Triest fl. 10,000 bey Herrn Jos. Wolkmayer in Ehrenhausen in Stepermark, fl. IOOO in Wien, fl. 4000 bey Herrn Fr. Kalbinger in Hermannstadt, fl. 3000 bey Herrn Jos. Volkmayer in Ehrenhausen fl. 2500 bey Herrn Joseph Freywistig in Freyderg in Mahren, fl. 1500 bey Kerrn Frank Kalbinger in Kermanstadt, fl. 1000 bey Herrn Sakelberg in Tuln in Oeskerreich, fl. 1000 bey Herrn M. Lueff in Pesth.

Bev der am 14. Janner d. J. Statt gefundenen großen Guter-Lotterie ist der haupt-Treffer das Palais in Modling oder 200,000 st. in. Cjernowis von einer Gescuschaft drever Aerzte und einem Apotheter gewonnen worden. Der Treffer von 15,000 ft. wurde ben J. B. Rovis in Triest, jener von 5000 ft. bep herrn Joh. Sokoli in Prag, die Treffer von 8000,

7500 und 1200 Bulben aber, wurden in Wien gewonnen.

Der haupte Treffer der am 16. Mary dieses Jahres Statt gefundenen Ziehung der Neun Realitaten von 200,000 fl. wurde wieder in Wien von dem Kammerdiener Gr. Durchlaucht bes Fürsten August Liechtenstein gewonnen. Der Triffer von 6500 fl. ben herrn Leopold Brundt in Trieft, fl. 5000 wurden in Wien und fl. 3000 ben herrn M. Lueff in Pesth gewonnen. In der am 35. May Statt gefundenen Biehung des Palais zu Breitonsco wurde

In der am 35. May Statt gesundenen Ziehung des Palais zu Breitensco wurde der Haupt-Aresser von 200,0110 st. nach Kaschau an das Handlungshaus I. E. Istwany gessendet, welches aber am Ziehungstage das beiressende Los nebst andern 19 Losen als unverkauft zurucksandte; der Ste Aresser von 2000 st. in Baarem wurde bey Kerrn Ubr. Koref in Prag gewonnen, jener von 1000 st. wurde an Herrn Maiß in Umstetten, jener von GOOD st. an Herrn F. Wögerer in Waidhosen, jener von 3000 st. an Herrn G. Heinrich in Klagensurt gessendet, der Aresser von ft. 2500 wurde bey Herrn Wt. Luess in Pesth, und jener von ft. 2000 bey Herrn Ioh. Fischer in Presburg, die Aresser von 4000 und 2500 Gulden aber wurden

in Wien gemacht.

Bep ber von dem gefertigten f. f. priv. Großbandlungshause im vorigen Jahre geleiteten und garantirten großen Guter. Lotterie des Lustschlosses ju Lillen Cela wurde der erfte Ereffer ber Bor-Biebung von 1000 Gratis. Gewinnft. Lofen voer 10,000 fl. an herrn Sch. Rep. Riemer in Baiben nachft Weilb gefendet, von demfelben aber nebft 3 andern Cofen als unverkauft retournirt. Der Saupti Treffer von 200.000 fl. wurde in Funfkirchen von der Familie B. von G. gewonnen, brep Bruder baben die Gumme bier erboben; ber zwepte Ereffer von 50.000 fl. wurde dem Sandlungshaufe Fran Lav. Schariger in Raab gefendet, aber von demfelben nebft 24 andern Cofen am Biebungstage als unverkauft retournirt, Der Ereffer von 260,000 ff. wurde von herrn Theospar Sarvopulo in Bufarest, und ein zwenter Treffer von 10.0000 ff. von herrn Wohlfabrt or Popovich in Ugram gewonnen, der Treffer von SIDID fl. wurde ben herrn 3. hafad in Eune, jener von 5000 ff murbe in Gifenstadt, jener von 3000 ff. bey Berren Bictol or Comp. in Clausenburg, jener von 1000 ft. bed heren Fr. Bufola in Meiland gemacht, die Treffer von IDOD fl. - 6000 - 4000 und 2000 Gulden aber, mur-ben in Wien gewonnen, Wer die übrigen Treffer von Bedeutung der vorgenannten Cottecien gewonnen bat, dies ift dem geferligten Großbandlungshaufe unbetannt geblieben. Es gebt aus diefer Relation hervor, das in dem Zeitraume oon 1 233 Jahren in Wien zwey, eigentlich & Saupttreffer, jeder von 200.000 fl. und 11 große Meben-Treffer gemacht worden find, defgleichen wurben von der vorigen obermahnten Lotterie bes gefertigten Großhandlungshaufes allein, & Saupt-Areffer von 200,000 ft. , 50,000 ft. - 10,000 ft. - 10,000 ft. - 5000 fl. und 3000 fl. nach Ungarn gefendet.

Der Saupt-Treffer von 200.000 ff. ber am 7ten Upril 1842 Statt gefundenen Biebung ber Realitaten- und Kunftfachen Lotterie wurde ren herrn M. Binder in Ugram nach Kreup in Croatien gesendet, und dort in Gesclischaft von mehreren Personen gewonnen.

Es ist eine naturliche Folge; daß dort, wo man mehr Theil nimmt an derlen Guter Lotterie-Unternehmungen, auch viele und große Gewinne ge= macht, und die Treffer nicht unabgesett retour gesendet werden.

Ceit 25ten Day bis 14ten Movember d. 3. , also durch beinahe volle 6 Monate, findet feine andere Buter-Betterie-Biebung Statt, als jene der von bem gefertigten Großbandlungebaufe garan-

tirten, nun im Buge befindlichen großen

Realitaten=, Gold= und Silber=Lotterie,

deren Ziehung schon machsten Monat. Somstog

unwiderruflich erfolgt.

Wien im Muguft 1844.

G. M. Perissutti, f. k. priv. Großhandler, Rarntnerfraße Dr. 1049, im erften Stod.

Min Lemberg find Lofe ber ben Gefertigten , und in den meiften foliden Sandlungshaus fern zu haben. Da in Galigien in diefem Jahre bereits ein haupttreffer von 200.000 fl. gemacht wurde, fo ift zu munichen, tag recht lebhaft an diefer Cotterie Theil genommen werde, Damit fich Diefes gludliche Greignif wiederholte.

3. 2 Singer et Comp.

(1)

(2788)

### Odezwa do rodziców i opiekunów.

Pewna wielostronnie ukaztalcona i dobrze wychowana osoba, bezdzietna wdowa, mieszkająca we wsi Czechy koło Brodów, ośm mil ode Lwowa, życzy sobie przyjąć na wychowanie kilka Panien z udzielaniem nauki języków: polskiego, niemieckiego i francuzkiego, ucząc przytém na fortepianie, śpiewać, tańczyć, różnych robót, równie jak i wszelkich przedmiotów i nauk szkolnych. W którymto celu, pomieszkanie dworskie w Czechach stosownie urządzanem zostalo.

Bliższej w adomości udziela Wżny Schmitt, Ajent polityczny, w biurze swojem, w właanym domu pod nrem. 20. przy ulicy Ossolińskich we Lwowie.

A. Sacks, Dentysta (1) (2692)

ma zaszczyt zawiadomić wysoki stan szlachecki i szanowna publiczność, że w swem pomieszkania udziela lekarskiej pomocy we wszystkich chorobach ust a osobliwio zebów, tak dorosłym jakoteż i dzieciom, podczas wyklowania się zebów, a to podług najnowszych zasad tej umiejetności; usek dzone zeby wyjmuje bez dalarych złych skutków, a pojedyńcze imitowane, jako też i całe rzedy owych, najpodobniej do naturalnych, i ile możności zastępując utracone, oraz wszelkich gatunków obturalorów, jakoto: sztuczne podniebienia i t. d. podług sposobu francuzkiego i z materyjalu tamże używanego, za współdzialaniem w tym zawodzie biegłego i zupełnie wydoskonalonego, teraz u niego pracujacego wyrabiacza zebów, trwale i bez bolu wstawia. - Mieszka w komienicy Weigla, przy rynau pod Nrm. 239 na pierwszem pietrze.